# Breslauer Züdisches Gemeindeblatt

# Amtliches Blatt der Gynagogengemeinde zu Breslau

Alnzeigenpreis: Die 6 geft. Millimeter-Zeile ober beren Raum 16 Bfg. - Bei laufenden Auftragen Rabatt,

Schriftleitung: Verwaltungsdireftor Dr. Rechnig, Breslau, Wallstraße 9 | Drud und Anzeigen-Annahme: Druderei Th. Schaziy Aftiengefellschaft Verlag: Büro der Synagogengemeinde, Bressau, Wassfir. 9 / Tel. R. 1612 | Bressau 3, Neue Graupenstraße Nr. 7 / Fernsprecher Ring 8551 u. 8552

Für die unter dem Namen des Verfassers erscheinenden Artitel und die Bereinsnachrichten übernehmen wir nur die pressegeselliche Berantwortung

5. Jahrg.

21pril 1928

Mr. 4

#### "Lehre uns unsere Tage zählen, damit wir ein Berg voller Weisheit heimbringen!"

Wir Menschen find recht verschieden in bezug auf förper= liche und geistige Anlagen, auf Gemüt und Willenstraft, auf Temperament und Stellung zum Leben und seinen Gütern und Was der eine liebt, ift dem andern ein Greuel, was der begehrt, läßt jenen gleichgültig. Mancher legt sich über jede seiner Handlungen Rechenschaft ab, während sehr viele von uns in den Tag hineinleben, ohne sich zu fragen: Leiste ich auch, wozu ich fähig bin? Berabsäume ich nichts von all dem, was mir auferlegt ift? So groß aber die Berschiedenheiten innerhalb der menschlichen Gesellschaft sind, so trifft doch ein altes Wort auf die allermeisten Menschen zu, das auf einer Tafel an der Ostwand einer hiesigen Synagoge verzeichnet ist: "Der Mensch sorgt und bangt um den Berluft seines Geldes, allein er sorgt und bangt nicht um den Berluft seiner Tage; sein Geld nütt ihm dabei nicht viel, seine Tage indessen, die er nuglos hat verstreichen lassen — sie kehren nicht wieder." Zumal in jungen Jahren machen sich die wenigsten Menschen Gedanken darüber, wenn sie Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat und vielleicht auch Jahr um Jahr verftreichen laffen, ohne eine nühliche, jedenfalls ohne eine gemeinnühige Leistung zu vollbringen, und erft, wenn das Alter naht, die Zeit der ohnehin verminderten Leistungsfähigkeit, dann kommen wohl manchem dieser Sorglosen Bedenken, und auf dem Sterbebette hat sich gewiß schon mancher die bange Frage gestellt, welches war denn nun eigentlich der Zweck meines Lebens? Ob wir Juden uns in dieser Hinsicht wesentlich von der übrigen Menschheit unterscheiden? Kaum! Die Gedankenlosigkeit findet sich bei allen Blaubensgemeinschaften, Bölkern, Raffen, wie es andererseits auch überall einzelne besonders ernste, verantwortungsbewußte Menschen gibt. Unser Judentum jedoch will — wie das Bewußtsein der Berantwortlichkeit überhaupt — so auch das Befühl für den Wert der Zeit in uns wachrufen und festigen, und darum lehrt es ums, die Tage zählen, damit unser Herz dadurch an Weisheit gewinne; darum schreibt es uns vor, 7 Wochen lang, zwischen dem Feste der Offenbarung und dem der Gesetz= gebung, die beide ja auch Erntefeste sind, die kostbaren Tage und Wochen zu zählen und so jedes Tages und jeder Woche Bedeutung uns flar vor Augen zu führen, damit es uns dann möglich werde, den Ertrag unserer redlichen Mühewaltung einzubringen. Möchten wir Alle, Alte und Junge, diese Vorschrift erfüllen und ihren Sinn begreifen und so an Weisheit und Erfenntnis wachsen, wie es unsere heilige Lehre will.

Rabb. Simonsohn.

#### Brundung eines judischen Museums.

Auf Anregung des Gemeindevorstandes hat ein hierfür ein= gesetzter Ausschuß, unter Vorsitz von Justizrat Hirschberg, die Vorbereitungen zur Gründung eines Museumsvereins getroffen. Dieser Verein ist nunmehr gegründet und hat die Werbearbeiten und die sonstigen Borbereitungen für die Einrichtung eines Mufeums energisch in die Wege geleitet. Wenn der Verein die zu erwartende Unterftützung bei den schlesischen Gemeinden und ihren Mitgliedern findet, so ist zu hoffen, daß in absehbarer Zeit zwei oder drei Räume in Angliederung an ein städtisches Museum mit jüdischen Kunfterzeugnissen aus der Bergangenheit und der Jettzeit von Schlefien der Deffentlichkeit übergeben lleber die Notwendigkeit, die verstreuten werden fönnen. jüdischen Runft= und Rultusgegenstände, insbesondere auch die aus den kleinen, dem Untergang geweihten Gemeinden, auch des abgetretenen Gebietes, zu sammeln und durch Sachver= ständige funstkritisch zu würdigen, braucht kein Wort verloren zu werden. Dem Berein haben sich bereits prominente Sachverständige auf dem Gebiete der jüdischen Runft und des jüdischen Wifsens zur Verfügung gestellt. Eine Anzahl Mitglieder sind dem Verein bereits beigetreten. Weitere Meldungen von Gründern (500 Mf. Beitrag), Stiftern (100 Mf. Beitrag), Mitgliedern (10 Mt. Jahresbeitrag) und Gemeinden (100 Mt. Jahresbeitrag) werden erbeten an den Vorsitzenden des Museumsvereins, Herrn Max Silberberg, Landsbergstraße 3. oder an den Schriftführer, herrn Felig Berle, Landsbergstraße 8.

#### Gemeindevertreter=Sitzung

vom 28. März 1928.

Bericht von Berwaltungsdirektor Dr. Rechniß.

Der Borsigende, J.- R. Peiser, berichtet, daß die Etats= tommission der Gemeindevertretung den vom Vorstand vor= gelegten Etat seit einer Woche durchberaten habe, die Zeit habe aber wegen der Tagung des Preußischen Landesverbandes den Fraktionen zur Vorbereitung der Beratung im Plenum nicht ausgereicht. Deshalb hätten sich die Fraktionen geeinigt, die Etatsberatung zu vertagen. Er stelle daher lediglich die Steuer= vorlage heut zur Beratung.

herr Gins berichtet darauf über die Finanzlage der Ge= meinde und über die Steuerpolitif. Die Finanzverhältnisse hätten sich, entgegen der pessimistischen Auffassung der Ber= sammlung im vorigen Jahre, im allgemeinen günftig entwickelt, jo daß der Vorstand die Herabsehung der Kultussteuer auf 10% vorschlage. Diese 10% dürften allerdings nicht das Ergebnis der Kultussteuer von 1927 mit  $12\frac{1}{2}\%$  haben. Denn das zu Brunde zu legende Einkommen im Jahre 1927 war zwar bei Industrie und Einzelhandel im allgemeinen gut, dagegen nicht im Zwischenhandel, der einen bedeutenden Unteil am Steuerauffommen der Gemeinde stelle. Zu einer Hurrastimmung sei daher kein Anlaß. Der erhebliche Fehlbetrag von über 300 000 Mart muffe notfalls aus dem Betriebsfonds gedectt werden, der hierzu gerade ausreiche. Die Etatskommission hat daher einstimmig den Vorschlag des Vorstandes, die Steuer auf 10% herabzuseten, befürwortet. Darauf beschließt die Versammlung ohne Aussprache nach dem Antrage des Vorstandes.

Auf Antrag von R.-A. Jacobsohn wird auch noch die Borlage des Borftandes beraten, der Akademie für die Wiffen=

schaft des Judentums in Berlin eine einmalige Beihilfe von 1000 Mf. zur Deckung der Kosten für die Herstellung einer Statistik der jüdischen Bevölkerung in Preußen zu bewilligen. Es drohe nämlich die Gesahr, daß das statistische Material vernichtet wird, wenn nicht rechtzeitig die Kosten für die Herstellung der Statistik aufgebracht werden. Nach Angabe des Berichterstatters, Herrn Walsch zundesverband 5000 Mark erforderlich, wonder Preußische Landesverdand 5000 Mark beiträgt, während die restlichen 16 000 Mark von den Großgemeinden aufzubringen sind. Er empsehle die Annahme der Borstandsvorlage auf Bewilligung von 1000 Mark, die ohne Aussprache von der Bersammlung ausgesprochen wird.

In der Geheimen Sitzung wird über die Ehrung eines Gemeindemitgliedes beschlossen. Alle anderen Vorlagen werden vertagt.

#### Der preußische Landesverband judischer Gemeinden

hielt am 25./26. März d. I. in Berlin seine vierte (und vernuttich letzte) Tagung innerhalb seiner ersten Wahlperiode ab, deren Ende für den 30. November d. I. sestgesetzt wurde. Nicht nur ein formal reicher Arbeitsstoff war zu bewältigen, sondern es galt auch, für tiefgehende innere Gegensätze in der Frage des preußischen Iudengesetzes tragbare Lösungen zu sinden, und dieses Ziel ist auch erreicht worden.

Der von Herrn Dr. Ismar Freund erstattete Rechensischen Der von Herrn Dr. Ismar Freund erstattete Rechensischen sie ber icht des Kates hob hervor, daß, während die Staatsbeihilsen für 1926 in Höhe von 183 000 R.-Mt. zur Auszahlung gesangten, die Erhöhung dieses Etatstitels im Preußisichen Landeshaushalt auf 400 000 R.-Mt. erreicht werden fonnte, so daß nunnehr den seminaristisch voll beschäftigten jüdischen Resigionssehrern eine Mindestbesoldung nach Gruppe VII der alten Keichsbesoldung gewährt wird; die Staatsbeihilse für Kabbiner in Höhe von 200 000 R.-Mf. für 1927 soll noch zur Ausschüttung gesangen.

Auf dem Gebiete des Unterrichtswessens wurde im Herbst v. I. eine Vorbereitungsanstalt für jüdische Lehrer und Lehrerinnen in Berlin unter Leitung des Studiendirestors Dr. Gutmann eröffnet, sowie der Ausbau der in Köln bestehenden Anstalt Jawneh beschlossen. In der Schächt frage leistet der Verband die politische Arbeit, die technische das Bürosür Schächtschutz im Jusi v. I. wurde in Verlin eine Schächtersichule gegründet. Umfangreiche Verhandlungen wurden mit dem Halberstädter Verband in der Frage des preußischen Judengesehes und mit den süddeutschen Verbänden in der Frage des Reichsverbandes geführt.

An Subventionen an etwa 150 Gemeinden (darunter 29 schlesische) konnten im Rechnungsjahr 1926/27 183 000 Reichsmark ausgeschüttet werden; wenn einzelne Gemeinden wegen steuerlicher Ueberlastung glaubten, ihren Austritt erflären zu müssen, so war dies um so versehlter, als der Finanzausschuß ermächtigt ist, von solchen Berbandsgemeinden, die mehr als 25% der Reichseinsommensteuer erheben, geringere Beiträge einzuziehen. Dem Landesverband gehören gegenwärtig 722 Gemeinden als Mitglieder an; seine Anerkennung als öffentlich rechtliche Körperschaft steht noch im weiten Felde.

Was sodann den für das Rechenjahr 1928/29 angenommenen Haus haltsplan anbetrifft, so schließt er in Einmahme und Ausgabe mit 1 180 000 R.-Mt. ab. Die Haupteinnahmeposten bilden die Staatsbeihilfen an leistungsschwache Gemeinden für den Religionsunterricht, Ausbesserung der Lehrergehälter und Einrichtung von Bezirtslehrerstellen mit 325 000 R.-Mt., die Rückstände von Gemeindebeiträgen mit 170 000 R.-Mt. und die laufenden Gemeindebeiträge mit 640 000 R.-Mt., die in Höhe von 0,8% des Reichseinkommenssteuersolls der Verbandsgemeinden zur Erhebung gelangen, bisher 0,9%.

Die Ausgabenseite ist vorweg belastet mit der Verwendung der Staatsbeihilsen für ihre Zwecke und den recht hohen Verwaltungskosten, die etwa ½ der Gemeindebeiträge erreichen. — Für die Erfüllung der zahlreichen übrigen sahungsmäßigen

Aufgaben des Landesverbandes stehen also nicht allzureiche Mittel zur Verfügung, so daß manche Abstriche, z. B. für Wohlfahrtspflege, nur unter dem Zwange des finanziellen Gleichgewichts erfolgen mußten. Einige neue Titel, z. B. die "Oft= preußen-Hilfe", im hinblick auf die besondere Notlage zahlreicher Gemeinden Oftpreußens, ferner für Siedlungszwecke des Reichsbund jüdischer Frontsoldaten und für Erleichterung der Sabbatheiligung konnten allerdings bewilligt werden. Der hohe Unteil der Verwaltungskoften am Beitragsaufkommen bildete den Gegenstand lebhafter Kritit und führte auch zur Ablehnung einer für den Ankauf eines Grundstückes vorgesehenen ersten Rate, — indessen fanden die von der liberalen Fraktion ge= stellten Unträge, welche durch Herabsehung der Jahl der Ubgeordneten zum Rat- und Verbandstag, sowie durch Vertleinerung der Ausschüffe eine Koftenersparnis erstrebten, nicht die erforderliche Mehrheit.

Die Revision des Preußischen Judenrechts bildete den wichtigsten Gegenstand der Beratung. Der dritte Berbandstag hatte bereits einen Gesehentwurf über die Berhältnisse der Synagogengemeinden in Preußen verabschiedet mit der Auflage an den Kat, auf dessen Grundlage mit dem Kalberstädter Berband, der gleichfalls einen Entwurf gesertigt hatte, über die Einrichtung eines gemeinsamen Entwurfs zu verhandeln; in diesen Berhandlungen war zwar eine Berständigungsbereitschaft ersennbar, ein Ergebnis aber nicht erzielt worden. Dabei bildete ein Hindernis der Umstand, daß der Entwurf des Landesverbandes von der Bolfspartei nach wie vor abgelehnt wurde. Im Wege eines Kompromisse über die

streitigen Hauptfragen (Austrittsfrage, Personalgemeinde, Aus=

länder-Wahlrecht, Zwangsverband) konnte nunmehr eine völlige Einheit unter den Parteien erzielt werden und zwar durch folgende Bestimmungen:

1. Der Austritt bewirft Befreiung von der Steuerpflicht gegenüber der bisherigen Synagogengemeinde (mit Ablauf des Quartals) nur, falls der Austretende gleichzeitig zu einer öffentlich rechtlichen Personalgemeinde ("Befenntnisgemeinde", wie sie der Halberstädter Entwurf nennt) übertritt — andernfalls wird der Austretende zwar mit Ablauf des folgenden Kalenderjahrs von seiner Steuerpflicht gegenüber der Synagogengemeinde befreit, ist aber nach Ablauf dieser Frist verpflichtet, einen dem jeweiligen Gemeindebeitrag gleichkommenden Betrag an einen öffentlich-rechtlichen Landesverband zu entrichten, wobei er allerdings die Berwendung seines Beitrags für bestimmte Zwecke bestimmen darf. Damit dürste der vielbeslagten Steuerdrückerei durch Austrittserklärung ein Riegel vorgeschoben sein.

2. Eine Personalgemeinde muß, um als Synagogengemeinde anerkannt zu werden, insbesondere auch durch die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten und durch die räumliche Begrenzung ihres Bezirks die Erfüllung der Aufgaben einer Gemeinde möglich machen.

3. Die Wählbarkeit der Ausländer auch zum Gemeindevorstand wurde anerkannt und damit ihre absolute Gleichberechtigung.

4. Jede Gemeinde muß einem Landesverband angehören; sie kann aus diesem nur austreten bei gleichzeitigem Uebertritt in einen anderen Landesverband oder auf Grund einer Urabstimmung der wahlberechtigten Gemeindemitglieder, bei Stimmenmehrheit mit der Wirfung des Erlöschens ihrer Beitragsplicht nach 3 Jahren.

Der so abgeänderte Gesetzentwurf wird nunmehr der Staatsregierung eingereicht werden und zwar nach 2 Monaten, auch wenn inzwischen eine Verständigung mit dem Halbersstädter Verband nicht erreicht werden sollte.

In der Frage der Reichsorganisation der deutsich en Juden hatte die Tagung lediglich Stellung zu nehmen zu der in der Nürnberger Besprechung der deutschen Landesverbände vom 4. März d. I. geschaffenen Arbeitsgemeinschaft aller deutschen Landesverbände, die dis zum Zustandekommen des Reichsverbandes in geeigneten Fällen tätig werden soll.

Diese An genomm die erstr erreicht: Eindrud erzielte einer be blickt w

D

3

Arbeitst Arbeitst Optimis Frauen sige be als Bor Erwähr Bevölfe feinen heute i llnvolli fenntni bessern mittlun

Diese Arbeitsgemeinschaft wurde als "Abschlagszahlung" hingenommen unter der Boraussetzung und mit dem Buniche, daß die erftrebte Gesamtorganisation dadurch in absehbarer Zeit erreicht werden wird. Der Schluß der Tagung stand unter dem Eindruck der allseitigen Befriedigung über die beim Judengeset erzielte Einigung - fann in ihr ber berühmte Gilberftreifen einer beginnenden Entspannung schroffer Parteigegensätze er= Georg Beiser. blickt werden?

#### Der jüdische Arbeitsnachweis im Jahre 1927.

Bon Engen Samfon, Leiter des jud. Arbeitsnachweises

Bon Eugen Samson, Leiter des jüd. Arbeitsnachweises.

Als vor jast zwei Iahren die Zentralisation der bestehenden jüdischen Arbeitsnachweise beschlossen wurde, war trop allem zur Schau getragenen Optimismus nicht jeder der an der Neugründung beteiligten Männer und Frauen überzeugt, daß diese Institution sich bewähren würde. Der einzige bestehende jüdische Arbeitsnachweis in Deutschland, der irgendwie als Borbild hätte dienen können, bestand in Berlin, und es bedarf seiner Erwähnung, daß die unwerhältnismäßig vies größere Zahl der jüdischen Bewölkerung Berlins in Bezug auf die Arbeitsmöglichseiten und Methoden keinen Bergleich zuließen. Der mit Stepsis unternommene Versuch kann heute im allgemeinen als geglückt bezeichnet werden, wenngleich auch seine Unwolksommenheit nicht verschweigen werden soll. Nur die klare Erstenutnis der Schwächen vermag in einer höchst praktischen Institution zu bessen. Es solgen hier zunächst die Zahlen der Meldungen und Versmittlungen im Iahre 1927:

| monai             | Betenten       | grenmelounge | n 2 | sermini | mge |
|-------------------|----------------|--------------|-----|---------|-----|
| Januar            | 582            | 84           |     | 48      |     |
| Tebruar           | 630            | 90           |     | 44      |     |
| März              | 576            | 87           |     | 47      |     |
| Upril             | 496            | 56           |     | 37      |     |
| Mai               | 483            | 53           |     | 35      |     |
| Juni              | 419            | 53           |     | 34      |     |
| Juli              | 363            | 55           |     | 29      |     |
| August            | 472            | 80           |     | 33      |     |
| September         | 511            | 72           |     | 36      |     |
| Oftober           | 512            | 84           |     | 40      |     |
| November          | 675            | 106          |     | 40      |     |
| Dezember          | 547            | 80           |     | 33      |     |
|                   | 6266           | 900          |     | 456     |     |
| die Bermittlungen | verteilen sich | wie folgt:   |     |         |     |
| Raufmännische     | Ungestellte, n | nännlich     |     | . 36    |     |
| =                 | e 1            | veiblich     |     | . 136   |     |
| Hausangestellte   |                |              |     | . 86    |     |
| Rindermädchen     |                |              |     | . 50    |     |
| Handwerker, m     | ännlid)        |              |     | . 16    |     |
| = w               | eiblich        |              |     | . 11    |     |
|                   |                |              |     |         |     |

Urbeiter, Arbeiterinnen, Aushilfen Rachhilfestunden Lehrlinge, männlich 20 19 weiblich Wohnungen, möblierte Zimmer 456

Bahl der Unfang Februar 1928 gemeldeten Stellungsuchenden

Männer Lehrlinge 16 310 Frauen . . Lehrmädchen 599

hilft sich selbst bei steigender Konjunktur oft mit weiblichen Hilfskräften, da er fürchtet, bei Arbeitsmangel männliche Angestellte, zumal wenn sie verheiratet sind, entlassen und das Odium sozialer Verständnissosigkeit auf sich nehmen zu müssen. Diese Tatsache führt uns zu dem traurigsten

Rapitel der Nachfriegsverhältnisse: der Not der älteren Ungestellten. Für den Augestellten im Alter von über 40 Jahren ist — leider muß das ausgesprochen werden — bei Fortdauer des augenblicklichen Zustandes eine Stellenbeschaffung sast unmöglich. Unerhört schwierig ist heute schon die Unterbringung in Arbeit sür Menschen, die das Unglück hatten, ihre Stellung im Alter von 30 Jahren zu verlieren. Dagegen haben ost junge Menschen durch den jädischen Arbeitsnachweis nicht in der angesorderten Zahl gestellt werden können, während zu gleicher Zeit genügend geeignete und wertvolle Kräste, über 30 Jahre alt, gemelbet waren. Hier liegen auch die Kründe für die absolut unzureichende Lehrstellenvermitztung des Arbeitsnachund wertvosse Kräfte, über 30 Jahre alt, gemeldet waren. Dier liegen auch die Grinde für die absolut unzureichende Lehrstellenvermittlung des Arbeitsnachs weises. Die Spalten der Stellenangebote in der Tagespresse sind angefüllt von offenen, zumeist kaufmännischen Lehrstellen. Die Ansorderung von Lehrlingen treibt selbst diesenigen Arbeitgeber zum jüdischen Arbeitsnachweis, die ihr sonstiges Personal nicht von diesem ansordern oder jüdisches Personal nicht einstellen. Eine ersreuliche Begründung sür die mangelhafte Inauspruchnahme der Lehrstellenvermittlung liegt noch in der ausgezeichneten Propaganda und Tätigkeit des städtischen Berufsantes in Bressau, mit dem der jüdische Alfbeitsnachweis die besten Beziehungen unterhält und dessen technisch vollkommener Inngagt in iedem Kalle in

Bressan, mit dem der jüdische Arbeitsnachweis die besten Beziehungen unterhält und dessen technisch vollkommener Apparat in jedem Falle in Anspruch genommen und auch gern zur Verfügung gestellt wird.

Diese geschilderten Mängel zu erkennen, bedeutet selbstverständlich, sie trotz aller Schwierigkeiten zu überwinden streben. Wenn das laufende Geschäftsjahr in dieser Hinsicht wenn auch nur geringe Fortschritte macht, die nicht zum wenigsten abhängig sind von der Höhe der für Propaganda versügbaren Geschmittel, dann wird der jüdische Arbeitsnachweis in noch weiterem Maße seinen Ausgaben gerecht werden. Er vertraut dabei auf die Mitarbeit aller jüdischen Organisationen und Institutionen und nicht zum wenigsten auch auf die Tatsache, daß der jüdische Stellungsuchende die Konkurrenz mit jedem anderen Stellungsuchenden ausnehmen kann, wenn er nicht durch Vorurteil und bösen Willen zurückgesetzt wird.

#### Jüdisch=Soziale Schulungswoche

Unter Beteiligung von etwa 200 Teilnehmern, von denen ein großer Teil aus dem Neiche nach Berlin gefommen war, fand vom 18. dis 23. März 1928 in Berlin eine von der Zentralwohlsahrtsftelle der deutschen Juden gemeinsam mit den anderen großen Wohlsfahrtsorganisationen veranstaltete Jüdisch Soziale Schulungswoch ein der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums statt. Unter den Teilnehmern waren vor allem in der siddische Grüstliche forsiele Vereit der verschieden der Verschieden Versiebe der verschieden Versiebe der verschieden verschiede Versiebe verschieden verschiede verschieden verscha

iahrtsorganisationen veransstaltes Jübisch; Soziale Schulung stat. Unter den Dei wei der Hoer Jochschule für die Wissenschaft des Judentums stat. Unter den Zellnehmern waren vor allem in der siddichozialen Arbeit der verschiedenschen Gebiete berussich fätige Kräste, serner Kabbiner, Lehrer und ireiwislige Mitardeiter der Wohsschaftstssssiege. Aus Breslau nahmen teil: die Beamtin des Jüdischen Wohsschriege. Aus Breslau nahmen teil: die Beamtin des Jüdischen Wohsschriege. Aus Breslau nahmen teil: die Beamtin des Jüdischen Wohsschriege. Aus Breslau nahmen keil: die Beamtin des Jüdischen Wohsschriege. Owie der einzelnen Frauenbinndes, Frl. Dr. Oppenheimer.

Die Schulungswoche wurde durch einen Vortrag von Frau Swonsty über "Meuzeitliche Wohsschriege" (Wandlungen der Joden, Begrisse und Wethoden) eingeleitet, der den Gesantzugulammenhang der sibdischen mit der allgemeinen Wohsschriege, sowie der einzelnen Themen untereinnaber herstellte und zahlreiche Untragungen sir die neuzeitliche Ausgestaltung der Arbeit gab. An den Bortrag schlöß sich eingestliche Ausgestaltung der Arbeit gab. Un den Bortrag schlöß ein geselliges Jusammensein soll alle Teilnehmer in den neuen Räumen der Zentralwohsschapteistelle. Nachdem Prosessor er Echylungswoche behandelten Gebieten eine Neihe ausgewählter Themen möglichst vom allgemeinen und vom jüdischen Standpunkt aus dargestellt, um sie sür de Kragismußbar zu machen. So ergänzten sich die Bortesungen von Staddrau Dr. Wuthesius und Dr. Bergel über "Durchsührung der Reichschungen von Staddrau Dr. Wuthesius und Dr. Bergel über "Durchsührung der Reichschungen und Wanderstürlorge" und Dr. Kreußberger über "Tragen der Arbeitsssürlorge", während Rechtsanwalt Dr. Dr. Wuthesig Gestellt gegeben. Auch der Wirtschließer und Schalberschließer Arbeitsssürlorge", währen Archtsanwalt Dr. Brausstätich eine Gegeben. Auch der Wirtschließer und Breitlichen Arbeit sehen Gebiet der Sozialpädagostichen Franzellungen von Frl. Ruth v. d. Leven und Dr. Etahl über "Sozialpädagostischer des Schalbung der Kinder und

sichtigungen statt.
Im Rahmen der Schulungswoche veranstaltete auch der Berein der Leiter und Leiterinnen jüdischer Erziehungsanstalten Deutschlands eine Sonderstung, in der Direktor Dr. KothschildsDinslaken zugleich sür die Teilnehmer der Jüdischsolaken Schulungswoche über die Frage sprach: "Was können wir aus der Erziehungsweise der Landerziehungsheime sür unsere Anstaltserziehung verwenden?" Während der Schulungswoche

trat schließlich der "Soziale Ausschuß des Reichsverbandes der jüdischen Lehrervereine im Deutschen Reiche" zu seiner ersten Sitzung zusammen; serner fand eine besondere Zusammenkunft der beruflich tätigen jüdisch-

sozialen Kräfte statt.
Wie der Borsitzende der Zentralwohlsahrtsstelle, Rabbiner Dr. Baeck, in seiner Schlußansprache hervorhob, sollte die Fortbildungsveranstaltung vor allem dazu dienen, Theorie und Praxis, die allzu leicht verschiedene Wege gehen, erneut miteinander zu verbinden. Die Schulungswoche, aus deren Ersahrungen manches sür die Ausgestaltung späterer Veranstaltungen enthommen werden konnte, soll den Ansang weiterer Schulungsmöglichkeiten bilden. Es ist auch beabsichtigt, den wesentlichen Inhalt der Vorlesungen zu verössentlichen, damit die zahlreichen starken Anregungen der Vortragenden — die sich alle mit größter Vereitwilligkeit und vollem Ersolge in den Dienst der Fortbildungsarbeit gestellt haben — über den Areis der unmittelbaren Teilnehmer hinaus auf die praktische Arbeitsortwirken können

#### Ein ernftes Mahnwort bei der Berufswahl der Mädchen.

In diesem Vierteljahr werden sich viele Mädchen mit der In diesem Berteljahr werden sich viele Madchen mit der Wahl ihres Berufes beschäftigen müssen. Fast mehr noch als die Mädchen selbst, werden Mütter und Fürsorgerinnen darüber nachdenken, denn sie wissen, daß von dieser Entscheidung sehr viel für das zukünstige Leben ihrer Töchter oder ihrer Schüstinge abhängt.

Deshalb einige Ratschläge an unsere jüdischen Mütter und Fürsorgerinnen sür diese wichtigste Lebensstrage, — nicht geschöpft aus theoretischen Erörterungen, sondern erlebt in praktischen Erfahrungen.

Beratet mit den Mädchen selbst, zu welchem Beruf sie Lust, Liebe und Eignung haben!

und Eignung haben!

Besondere Begabungen müssen dabei gepflegt und berücksichtigt

Stedet Eure Rinder nicht in irgend ein Beschäft als Lehrmädchen,

nur um sie untergebracht zu haben! Zwängt sie nicht in die Handelsbetriebe, wenn sie nicht ganz beschere Lust dazu haben, — es lausen genügend arbeitslose Stenotys

pistinnen und Buchhalterinnen herum!

pistinnen und Buchhalterinnen herum!

Sorget besonders dafür, daß das Milieu, in welches das junge Mädchen durch den Beruf gebracht wird, das Richtige ist, denn große Gesahren liegen gerade hier, wenn Verkehr und Umgangssormen leicht und verdorben sind. — Gar zu schnell wird dann das junge Mädchen durch dieses Beispiel auf salsche Fährte gebracht.

Uchtet darauf, daß die Beschäftigung der Gesundheit und körpersichen Konstitution angepaßt wird! Schwächliche, sehr blutarme Mädels sollen nicht den ganzen Tag in sitzender Beschäftigung in düsteren, lustzosen Kännen unseren jungen Mädchen und ihren Beraterinnen nur immer wieder sagen, daß der hauswirtschaftliche Beruf der Art und Gessundheit der Mädchen am besten angepaßt ist.

Es sprechen dasür besonders solgende Motive:

Die Ausbildung ersordert wenig Zeit und geringe Mittel!

Die Verdienstmöglichseiten und Stellungen sinden sich soson der Ausbildung. Es besteht eine sehr große Nachsrage nach geschultem jüdischen Bersonal.

jübischen Personal.

Das Milieu, in das die Mädchen kommen, ist ein gesundes, geordenetes, in dem sie noch viel dazu lernen können.

Wenn die Stenotypistin heute sechzig Mark Ansangsgehalt bekommt, so ist es weit mehr vorzuziehen, wenn die Hausgehilfin 25 Mark, freie Berpstegung, Wohnung, Wäsche und meist Kleidung und Geschenke dazu erhält. Die meisten Hausgehilfinnen können das Gehalt sparen oder ihre Nachskrigen demit unterstüßen. erhält. Die meisten Hausgehuffingen. Angehörigen damit unterstützen. Nach mehrjähriger Tätigkeit kann die Hausgehilfin auch zur Hauss Nach mehrjähriger Tätigkeit kann die Hausgehilfin auch zur Haus-waren isderen sodaß der Beruf auch zukunftsreich ist.

Nach mehrjähriger Tätigkeit kann die Hausgehilfin auch zur Haussbeantin jetzt avancieren, sodaß der Beruf auch zukunftsreich ist.

Eine unserer wichtigken Ausgaben ist es, unseren jüdischen Mädchen das Vorurteil vor dem Hausgehilssinnenberuf abzugewöhnen.

Alle Menschen müssen dienen, der Hausherr der Familie, die Sozialsarbeiterin der Gesamtheit, die Geschäftsarbeiterin dem Chef, — genau dasselbe ist es bei der Hausgehilsin. Sie übt nur das, was sie später bei ihrem eigenen Hausstand aufs Beste verwenden kann. — Küche gut, versstandesmäßig führen, Haus und Wohnung schön gestalten, Kinder richtig erziehen, das sind alles Dinge, die ersernt sein müssen und deren Kunstnicht zu unterschäsen ist. (Näheres siehe Inserat.)

#### Aufruf.

Wir bitten unsere Gemeindemitglieder, uns, wenn möglich, Nummern des Gemeindeblattes aus den Jahrgängen 1924/25

freundlichst zu überlassen.

Wir hatten zwar von jeder Zeitung eine genügende Anzahl aufgehoben, doch find des öfteren Bibliotheten und Gemeinden mit der Bitte um Ginsendung vollständiger Sammlungen an uns herangetreten, so daß unser Borrat nahezu erschöpft ift. (Abzugeben im Gemeindebüro, Ballstraße 9.)

#### Den 80. Geburtstag

feiert am 10. Mai Frau Jenny Friedländer geb Fränkel, Opigftraße 50, und am 13. Mai Fräulein Bertha Berwin, Claaffen-

#### Mufruf.

Dem Bundesvorstand des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten in Berlin fehlen noch die Namen der Gefallenen aus den abgetretenen Gebieten von Pojen, Weftpreußen und Elfaß= Lothringen, sowie aus Hamburg. Wir bitten alle Familien, Rultusbeamte und landsmännischen Bereine aus den ehe= maligen Provinzen Posen und Westpreußen, die ihnen betannten Namen von Gefallenen tunlichst unter Hinzufügung der Charge, des Regiments, des Schlachtortes und des Todesdatums baldmöglichst zur Ergänzung der Gefallenenliste anzugeben. Der Landesverband Niederschlesien

des Reichsbundes jud. Frontsoldaten, Breslau, Ring 50, Sth. II.

### Amtliche Bekanntmachungen der Synagogengemeinde

#### Deffentliche Bekanntmachung Kirchensteuer und Synagogenbeitrag 1928.

Borbehaltlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörden wird für das Kirchensteuerjahr 1928 (1. 4. 1928 bis 31. 3. 1929) ein Zuschlag von 10 Prozent der Reichseinkommensteuer 1927 als Kirchensteuer (evanfatholisch) bzw. Synagogenbeitrag erhoben. Der Zuschlag wird

a) bei Pflichtigen, die zur Reichseinkommensteuer veranlagt werden, von der im Einkommensteuerbescheid festgesetzten Einkommensteuer für das Kalenderjahr 1927 oder für diejenigen vom Kalenderjahre abweichenden Steuerabschnitte, die im Kalenderjahr 1927 geendet

b) bei Cohn- und Gehaltsempfängern, soweit die auf den Arbeitslohn

haben;
b) bei Cohn- und Gehaltsempfängern, soweit die auf den Arbeitssohn entfallende Einkommensteuer nicht veransagt wird, von den Lohnsteuerbeträgen im Kalenderjahr 1927.
Liegt im Zeitpunkt der kirchlichen Beranlagung eines Steuerpslichtigen das Ergednis seiner Einkommensteuerveranlagung ausnahmsweise noch nicht vor oder ist in diesem Zeitpunkt die Feststellung seiner Lohnsteuerbeträge nicht ersolgt, so wird der Zuschlag von dem Grundbetrage errechnet, der der kirchlichen Besteuerung für 1927 zugrunde gelegt war, oder falls dieser Grundbetrag nicht sessisch und zugenen der Schätzung ermittelten Maßstabsab.

Lleber die sich hiernach ergebende Kirchens oder Kultussteuer erhalten die Seuerpslichtigen Steuerbescheide, in denen die Höhe der Steuerschuld, die Zahlungstermine und die zuständige Kasse angegeben sind. Solange ein Steuerbescheid nicht zugestellt ist, haben die oben unter a genannten Steuerpslichtigen auf die endgültige Kirchens dzw. Kultussteuer Borauszahlungen in Höhe von 10 Prozent der jeweils fälligen Reichseinstommensteuer-Vorauszahlung zusammen mit dieser an die dafür zuständige Finanzkasse oder Keichsesteuerhebestelle zu entrichten. Bei bartoser Zahlung oder dei Zahlung mit Postamweisung muß auf dem Empfängerabschanzischen vermerkt werden. und die Konfession vermertt werden.

Einsprüche sowie Anträge auf Stundung, Ermäßigung oder Erlaß sind unter genauer Angabe der Steuernummer oder der Rummer des Kirchensteuersollbuchs an die zuständigen Religionsverbande zu richten,

1. wegen evangelischer Kirchensteuer an den Parochialverband der evangelischen Kirchengemeinden, Höfchenstraße 31, Hinterhaus I, Sprechzeit werttäglich von 9 dis 13 Uhr; 2. wegen katholischer Kirchensteuer

an den Gesantverband der katholischen Kirchengemeinden der Stadt Bressau und Umgegend, Augustaplag 2/5, I (Eingang Ziegelgasse).

Sprechzeit werktäglich nachmittags 17 bis 193/ Uhr;

3. wegen des Synagogenbeitrags
an den Vorstand der Synagogengemeinde, Wallstraße 9. Sprechzeit täglich (außer Sonnabend) 9 bis 13 Uhr Breslau, den 31. März 1928.

#### Die Finangämter Breslau-Mitte, Sud, Nord und Cand.

Der Synagogenbeitrag von 10% ist durch Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten vom 5. April 1928 — I. 48. VI. Nr. F. 2b — inzwischen genehmigt worden. Breslau, 15. April 1928.

Der Borftand der Synagogen-Gemeinde.

#### Wer Interesse hat

an einem Kurfus für Unfertigung von Leib- und Bettwäsche — einfacher und besserer Ausführung — teilzunehmen, wolle fich bald wenden an das Buro des jud. Arbeitsnachweises, Wallstraße 23.

1. Einfi Itani

2. Bero

3. Beil 4. Ein Wif

5. Aus 6. Bet 7. Hai 8. Uu

9. Erf 10. Mu

24444444

mer den Wa

3

ront

n aus Eljah: tilien,

ehe: n be= igung

odes:

anzu:

einde

ür das 19 von (evan: 9 wird

verden

erjahre

geende

Lohn-

Steuer: nahms: 1 feiner Grund: 1grunde

erhalten erjhuld solange iannten Boraus-ommen-tändige

r Zah

en fein

Erlan

den der Eingang

and

einde

Bettteilzu=

s jüd.

# entralheizungen

Neuanlagen - Reparaturen - Beratung

# Ob.-Ing. Fränkel i. Fa. Bruno Runge

Fernruf Stephan 32983 Breslau XIII

Agathstraße 11

#### Veffentliche Sitzung der Gemeinde-Vertretung

Donnerstag, den 26. April 1928, 18 1/2 11 hr.

Lagesordnung:

- 1. Einführung des herrn Generaldirektors händler als Borstandsmitglied.
- Beratung des Haushaltsplanes 1928/29:
  - a) Allgemeines,
  - b) Grundstücke
  - e) Fürsorge (Wohlfahrtsamt),
  - Synagogen, Religions-Unterrichts-Unftalten, Bibliothet, Schächtwesen,
  - Zweiggottesdienste,
  - Bestattungswesen und Grabpflege,
  - g) Allgemeine Berwaltung.
- 3. Beihilfe Pressa.
- Einmalige Beihilfe an die Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums.
- Ausschlagung eines Vermächtnisses.
- Berwaltungsbericht.
- Haushaltsplan M. S. Leipziger-Stiftung.
- Aufwertungsvergleich mit der B.'schen Familien-Stiftung.
- Erhöhung der Beihilfe für die Freie Jud. Bolkshochschule.
- 10. Auflösung einer Stiftung.

Geheime Sigung.

2 Vorlagen.

#### Stimmbegabte Tenöre

werden zum Sonnabend = Vormittagsgottesdienst für den Chor der Alten Synagoge gesucht.

Meldungen an das Buro der Synagogen-Gemeinde, Wallstraße 9

Breslau, im April 1928.

Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde.

Beachtung!

Bei Briefen und Geldsendungen, sowie Ueberweisungen ift, um Irrtümer zu vermeiden, genau darauf zu achten, dag die Unschrift lautet:

Jüdisches Wohlfahrtsamt in Breslau, Wallstraße 9. Postscheckfonto Nr. 8635.

#### Bekanntmachung.

Ich habe den Kräuterweg von der Gutenberg= bis zur Neudorfftraße als Einbahnftraße in der Best-Oft-Richtung bestimmt. Fahrtrichtungs-Schilder sind aufgestellt. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. (V. 1271/28.)

Breslau, 24. März 1928.

Der Polizeipräsident.

Vorstehende Polizeiverordnung bringen wir hiermit den Besuchern des Friedhoses Lohestraße zur Kenntnis.

Der Vorstand der Synagogen=Gemeinde.

#### Beachtung!

Bei Einführung des Selbstanschlußbetriebes, voraussicht= lich im Mai 1928, erhält

das Hauptbüro (Vorstand) anstatt Ring Nr. 1612

die Mr. 21 612,

und anstatt Ring Nr. 3376

die Mr. 21 611;

das Jüdische Wohlfahrtsamt anstatt Ring Nr. 6062 die Mr. 54 269.

Breslau, im April 1928

Der Vorstand der Synagogen=Gemeinde.

#### Zur erneuten Beachtung!

Wir bitten die Lose für das

Tubertulose=Männerheim

recht zahlreich von uns bzw. den mit Ausweisen versehenen Helfern zu entnehmen.

Die Ziehung findet am 5. Juni 1928 statt.

Die Ziehungsliften werden in unserem Buro zur Ginsicht bereit liegen. Der Termin wird in der nächsten Nummer dieses Blattes befanntgegeben werden.

Jüdische Tuberkulosefürsorge (Arbeits-Gemeinschaft Wohlfahrtsamt-Frauenbund).

#### Schreibstube

des

Arbeitsnachweises Jüdischer Organisationen Schlesiens Büro: Wallstraße 23 Tel.: Ohle 7830 Schreibarbeiten jeglicher Art, wie Adressenschen, Schreibmaschinenarbeiten, Vervielfältigungen, auch Aus-

tragen von Reklameartikeln usw. werden übernommen.



Werbet für den Humboldt-Verein!

#### Ordnung des Gottesdienstes in den Gemeinde-Synagogen.

Ulle Synagoge.

20. April: abends 19 llhr. 21. April: morgens 6½, 8½, Schrifterklärung 9½, Schluß 19,41 llhr 22.—27. April: morgens 6½, abends 19½ llhr.

21. April: morgens 6½, 8½, Schriftertlärung 9½, Schluß 19,41
22.—27. April: morgens 6½, abends 19¼ Uhr.
27. April: morgens 6½, 8½, Unsprache 9½, Schluß 19,54 Uhr.
28. April: morgens 6½, 8½, Unsprache 9½, Schluß 19,54 Uhr.
4. Mai: abends 19½ Uhr.
5. Mai: morgens 6½, 8½, Schriftertlärung 9½, Schluß 20,06 Uhr.
6.—11. Mai: morgens 6½, abends 19½ Uhr.
11. Mai: abends 19½ Uhr.
12. Mai: morgens 6½, 8½, Unsprache 9½, Schluß 20,20 Uhr.
13.—18. Mai: morgens 6½, abends 19½ Uhr.
18. Mai: abends 19½ Uhr.
19. Mai: morgens 6½, 8½, Unsprache 9½, Neumondweihe 9¾, Proposition of the state 2, Ansprache 91/2, Neumondweihe 934, Predigt

Schrifterklärung 9½, Schluß 20,53 Uhr.

#### Gottesdienst am Wochenfeste.

24. Mai: abends 201/4 Uhr.
25. Mai: morgens 61/2, 81/2, Predigt 10 Uhr.
25. Mai: abends 201/4 Uhr.
26. Mai: morgens 61/2, 71/2, 10\*1, Predigt und Seelengedenken 81/2, 101/4\*1,
Schluß 20,45 Uhr.
\* Regimt mit Golfel.

Beginnt mit Hallel.

#### Jugendgottesdienst 16 Uhr:

28. April: Alte Synagoge; 5. Mai: Binchas-Synagoge, Höschenstraße 84: 12. Mai: Alte Synagoge; 19. Mai: Pinchas-Synagoge; 2. Juni: Alte Synagoge; 9. Juni: Pinchas-Synagoge.

Gidra: 21. April תוריע מצרט, 28. April אמר, 5. Mai אמר, 5. Mai אמר, 5. מולחן, 5. מולחן, 22. Mai נשא, 9. Suni בהעלחך, 2. Suni נשא, 9. Suni בהעלחך

Das Lichtzünden muß Freitag abends 5 Minuten vor Beginn der ansgegebenen Zeit stattfinden.

#### Reue Synagoge.

#### Sabbathgottesdienst.

Freitag abends 19 11hr.

Stelling averlys 19 1191. Sonnabend vormittags 9 Uhr. Neumondweihe 19. Mai, 9½ Uhr.

Fredigten Sonnabend vormittags 9% Uhr am 28. April und 12. Mai, Freitag abends am 5. Mai.
Sabbath-Nachmittagsgottesdienst ½ Stunde vor Sabbathausgang.
Sabbathausgang am 28. April 19,55, am 5. Mai 20,05, am 12. Mai 20,20, am 19. Mai 20,30 Uhr.

#### Gottesdienft am Wochenfeste.

Donnerstag, den 24. Mai, und Freitag, den 25. Mai: abends 19 Uhr. Freitag, den 25. Mai, und Sonnabend, den 26. Mai: vormittags 9 Uhr. Predigt an beiden Tagen: 10 Uhr. Totenseier: Sonnabend, den 26. Mai, im Anschluß an die Predigt. Festausgang: 26. Mai 20,45 Uhr.

#### Gottesdienft an den Wochentagen.

Morgens 63/4, abends 19 Uhr.

#### Jugendgottesdienst

28. April und 12. Mai: Reue Synagoge, 16 Uhr. 19. Mai: Krankenhaus, 16 Uhr.

Festgottesdienst der Ifraelitischen Kranken-Berpflegungs-Unstalt fiehe

Für den Inserateninhalt übernimmt die Schriftleitung keine Verantwortung



Die neuen Tanz- und Schlagerbände:

Soeben erschienen:

"Zum 5-Uhr-Tee" "Tee und Tanz", Bd. 10

18 moderne Tänze, wie "Wir wollen tun, als ob wir Freunde wären", "Man schenkt sich Rosen", "Napolitana" und "Wolgalied" aus: "Zarewitsch" für Klavier 4 M., Violine u. Cello je 2 M.

pro Band für Klavier 4 M. Wie alle Schlager für Klavier, Salonorch. u. auf Schallplatten vorrätig bei:

Gartenstr. 39/41 (Konzerthaus)
Tel.: Ring 1914 u. Ohle 5117.

Bd. 10

"Zum Tanz von Heute"

Drucksachen aller schnell und preiswert

TH. SCHATZKY A.-G., NEUE GRAUPENSTR. 7

Gegr. 1878

# **Auskunftei** Blumenstraße 10

Speziell: Privatauskünfte

Wäscherei

für Stärke- und Haushaltungs-Wäsche Neuplätterei

FRIEDRICH

llefert:
schrankfertig, geplättet
oder gerollt, getrocknet
oder bodenfertig ausgewunden ganz nach Wunsch
— auch Gewichtswäsche Ysselsteinstr. Nr. 3

Das Delikatessenhaus am Friebeberg Joseph Pelz Breslau 18, Kaiser-Wilhelm-Str. 127

Kindergarten und Nachhilfeunterricht

Lotte Jacoby

Steinstraße 18, I. links

Bei gutem Wetter Aufenthalt im Freien

Der Kindergarten kann 3, 4 und 5 mal wöchentlich besucht werden.

Telefon Stephan 34878 liefert bekanntlich am frischesten alle Lebens - und Genußmittel

prompt ins Haus



Kurzeit: März November

hilft bei Herz-, Nerven-, Frauenleiden, Gicht, Rheuma, Verkalkung. Prospekte durch Kurverwaltung Hapag- und L'oydreisebüro Breslat

Wir bitten unsere Leser sich bei Ein-käufen auf die Anzeigen im

Rreslauer Jüdischen Gemeindeblatt

Barmizwah-Geschenke Optiker Garai, Albrechtstraße 4

20. Mai: 25. Mai:

26. Mai: F

a) Beflüg b) Beflüg

a) Babea Freit

d) Bibli Son

> BI Ugudath I

Jugendver Rochba", S jtraße: ". R.-A. Lud Uusiprach

> ichen I talische T Ein

G

fü

2. Moi

ai 20,20

Uhr. 9 Uhr.

ilf fiehe

portung

ess

ite"

M. bei:

#### Thoravorlejung.

| 28. | Upril: | אחרי קדשים | III. B. M. Kap. 16, B. 1 bis 34.               |
|-----|--------|------------|------------------------------------------------|
| 5.  | Mai:   | אמור       | III. B. M. Kap. 21, V. 1 bis Kap. 22, V. 33.   |
| 12. | Mai:   | בהר בחקתי  | III. B. M. Rap. 25, B. 1 bis 28.               |
| 19. | Mai:   | במדבר      | IV. B. M. Rap. 1, B. 1 bis 54.                 |
| 20. | Mai:   | ר״ח        | I. B. M. Kap. 1, B. 1 bis 19.                  |
| 25. | Mai:   | א' דשבעית  | 1. II. B. M. Kap. 19, B. 1 bis Kap. 20, B. 21. |
|     |        |            | 2. III. B. M. Kap. 23, B. 15 bis 17.           |
| 26. | Mai:   | ב׳ דשבעות  | 1. V. B. M. Rap. 15, B. 12 bis Rap. 16, B. 17. |
|     |        |            | 2. III. B. M. Rap. 23, B. 15 bis 17.           |

#### Geöffnet:

- a) Geflügel. Schlachthalle, Antonienstraße: vormittags 8—12 Uhr und nachmittags 15—16 Uhr.
- b) Geflügel. Schlacht halle, Gartenstraße (Markthalle): vormittags 9—12 Uhr.
- vormittags 9—12 Uhr.

  c) Badean stalt, Wallstraße 9:
   Sonntag bis Donnerstag täglich 18—21 Uhr;
   Freitag 17—19 Uhr;
   Sonnabend geschlossen.

  d) Bibliothef und Lesehalle, Anger 8, Erdgeschoß:
   Sonntag 9½—13½ Uhr;
   Wontag und Wittwoch 18—21 Uhr;
   Dienstag und Donnerstag 18—21 Uhr;
   nur Lesehalle Sonnabend 11—13 Uhr.
- e) Gemeindearchiv, Wallstraße 7, Hof sints: Montag bis Donnerstag 16½—18 Uhr.

#### Breslauer Ortsausschuß der Jüdischen Jugendverbände.

Ugudath Iisraoel, Iugendgruppe Bd., j. Pf. "Radimah", Deutsch-Jüdischer Wanderbund "Kameraden", Herzl-Club, Uftivitas, Jüdisch-Liberaser Jugendverein "Abraham Geiger", Jüdischer Turn= und Sportverein "Bar-Rochba", Jung-Iüdischer Wanderbund, Jüdischer Jugendbund "Ieschurun", Wisrachi-Wandergruppe.

Sonnabend, 28. April, abends 20,15 Uhr, im Lessingsaal, Agnesitraße: "Zentralverein und jüdische Jugend". Reserenten: R.-A. Ludwig Foerder und Georg Mecklenburg, Chemnig. Anschließend Aussprache. Gäste willkommen!

Sonntag, den 13. Mai: Lag b'omer — Treffahrt der Jüdisichen Jugendbünde. (Aus dem Programm: Aussprache, Musistalische Darbietungen, Aussührungen, Sportliche Wettkämpse.)

Einzelheiten sind zu ersahren durch die Leitungen der einzelnen Jugendbünde, bei denen sich auch Gäste melden können, oder durch Herrn Baruch Gradenwiß, Trinitasstraße 8.

#### Ralendarium April/Mai.

| Wochentage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | April                                                                                                      | Riffan                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          | Wochentage                                              | Mai                                                                                                        | Sjar                                                                                                    |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| បង្កជំនាញ់ បង្កជំនាញ់ បង្កជំនាញ់ បំ បង្គជំនាញ់ បំ បង្កជំនាញ់ បំ បង្កជំនាញ់ បំ បង្កជំនាញ់ បំ បង្កជំនាញ់ បង្កជំនាញ់ បំ បង្កជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បង្កជំនាញ់ បង្កជំនាញ់ បងក្នុង បង្កជំនាញ់ បង្កជំនាញ់ បង្កជំនាញ់ បង្កជំនាញ់ បង្កជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បង្កជំនាញ់ បងក្នុង បង្គជំនាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បងក្រសព្រាញ់ បងក្រសព្រាញ់ បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បងក្រសព្រាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បងក្រសព្រាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បងស្នង បងក្រសព្រាញ់ បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បងក្រសព្រាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ បង្គជំនាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បងក្រសព្រាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ បងស្នង បង្គជំនាញ់ បង្គេ បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ បងស្នង បង្គជំនាញ បង្គជំនាញ់ បងបង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ់ បង្គជំនាញ បង្គជំនាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ បង្គជំនាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ បង្គជំនាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ បង្គជំនាញ់ បងស្នង បងស្នង បងស្នង បង្គជំនាញ បង្គជំនាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ បង្គជំនាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ បង្គជំនាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ បង្មជំនាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ បង្គជំនាញ់ បងស្នង បង្គជំនាញ បង្គជំនាញ បង | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. | 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.  25. 26. 27. 28. 29. 30. 3jar 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | בידקין חמק פידקין חמק פסד ל יום א' חול המוער פסד ל יום ו' חול המוער פסד ל יום ו' פסד ל יום ו' פסד ל יום ח' יום א' דראש חרש יום א' דראש חרש יום ב' דראש חרש | ០គ្គ០២០ ២គ្គ០គ្គ០២០ ២គ្គ០គ្គ០២០ ២គ្គ០គ្នា ១២០ ២គ្គ០គ្នា | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. | 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.  Siwan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | אמר<br>לג כטומר<br>בהר בחקתי<br>מפשומים<br>אפumonb-Berfünd.<br>ראש הדש<br>טרוב תבשילין<br>שבועות { יום א' |
| M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.                                                                                                        | 10.                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | D.                                                      | 30.<br>31.                                                                                                 | 11.<br>12.                                                                                              |                                                                                                           |

#### Uebertritte in das Judentum

in der Zeit vom 16. März bis 16. April 1928.

Reine.



# Thüringer Speiseöl Gorzitze

## Inserate

in unserem Blatte erzielen die größten

Erfolge!

#### Das erlesene Tarfüm

für die Dame und den Herrn

führt die

#### Sarfümerie Tondera

im Breslauer Konzerthaus Gartenstraße 39|41 Telefon Ring 790

Damen- u. Kinder-



in allen Weiten mit kurzen und langen

Beinen. Baumwolle, Kunstseide, Flor

Nur gute, billige Qualitätswaren



Breslau, nur Zwingerpl. 1

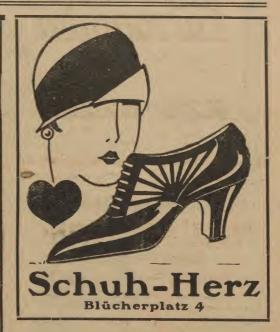



Für das ?

Leiter des

Beratung.

Beratung Sad

Gemeind (Gel Bemeind (Ge 10-

Rabbine

Robbine

Rabbin

 $\Omega_0$ 

(50

3im

10-Kinder= u Rechts

#### Austritte aus dem Judentum

in der Zeit vom 17. Februar bis 17. März 1928.

Dr. med. Stephan Rusznnak, Jahnstraße 17. Dr. ing. Julius Ragersdorfer, Herdainstraße 14.

#### Trauungen.

- Wochentagssynagoge der Alten Synagoge, 1 Uhr: Fräulein Sidonie Lewin, Kaiserswaldau, mit Herrn David Licht, Gutenbergstraße 7. Wochentagssynagoge der Alten Synagoge, 3 Uhr: Fräulein Betty Israel, Viktoriastraße 117/119, mit Herrn Leo Oschinsky, Körners

- Itraße 11/13. Alte Synagoge, 1 Uhr: Fräulein Luzie Wallfisch, Hohenzollernsstraße 52/54, mit Herrn Dr. Paul Schmulewiß, Oppeln 3. Neue Synagoge, 4 Uhr: Fräulein Lotte Siedner, Wiktoriasstraße 107, mit Herrn Morig Rosengarten, Goethestraße 50. Alte Synagoge, 4 Uhr: Fräulein Gertrub Simon, Eichendorsisstraße 22/24, mit Herrn Carl Adolf Chemke, Liegnig.

#### Konfirmationen.

#### Barmizwah Alte Synagoge.

- Willy Kurländer, Sohn des Herrn Jacob Kurländer und der Frau Klara geb. Sommerseld, Frankfurter Straße 69. Martin Berg, Sohn des Herrn Magimilian Berg und der Frau Enima geb. Körnig, Friedrich-Wilhelm-Straße 17. Paul Noskowski, Sohn des Herrn Albert Noskowsky und der Frau Johanna geb. Schwarz, Schwerinskraße 43.
- Rudolf Waldemar Epstein, Sohn des Herrn Oscar Epstein und der Frau Margarethe geb. Leschziner, Wallstraße 35. Herbert Brieger, Sohn des Herrn Martin Brieger und der Frau Ella geb. Zarek, Scharnhorststraße 12.

#### Zur Beachtung!

Es wird besonders darauf hingewiesen, daß der Borstand (Ritualtommission) der Gemeinde für die rituelle Zuverlässigseit der im Unzeigenteil des Gemeindeblattes empsohlenen Waren teine Gewähr übernimmt, soweit es sich nicht um Geschäfte handelt, die der Aufsicht der Gemeinde unterstellt sind.

#### Barmizwah Synagoge zum Tempel, Untonienstraße.

- Lothar Müller, Sohn des Herrn Josef Müller und der Frau Natalie geb. Salzenstein, Reuschestraße 27.
- Barmizwah Stlower Synagoge, Goldene Radegaise 2. Arnold Falf, Sohn des Herrn Curt Falt und der Frau Hulda geb. Sandberg, Wallstraße 23.

#### Barmizwah Neue Synagoge.

- Heinzway Kede Synayoge.

  Heinz Schall, Sohn des Herrn Ernst Schall und der Frau Raja geb. Gurowitsch, Kastanienallee 24/26.
  Heinz Teller, Sohn des Herrn Heinrich Teller und der Frau Wally geb. Baumgarten, Taschenstraße 23/24.

  Walter Wartenberger, Sohn des Herrn Kantor Heinz Wartenberger und der Frau Margarete geb. Juliusburg, höschenstraße 3

- Wartenberger und der Frau Margarete geb. Juliusburg, Höfchensstraße 3.

  Hans-Arnim Fischer, Sohn des verst. Herrn Wilhelm Fischer und der Frau Ilona ged. Budai, Kaiser-Wilhelm-Straße 191.

  Ernst Hirschmann, Sohn des Herrn Georg Hirschmann und der Frau Margarete ged. Rieß, Körnerstraße 12.

  Hosa Seinz Kohn des Herrn Louis Pinkus und der Frau Rosa ged. Rothmann, Nachoditraße 13.

  Wossgang Cohn, Sohn des Herrn Studienrat Dr. Willi Cohn, Wölsstaße 17.

  Gerd Ritter, Sohn des Herrn Georg Ritter und der Frau Margarete ged. Resch, Teichstraße 27.

  Paul Wittner, Sohn des Herrn Georg Wittner und der Frau Johanna ged. Koslowsky, Friedestraße 6.

  Rudi Heckt. Sohn des Herrn Georg Wittner und der Frau Johanna ged. Koslowsky, Friedestraße 6.

  Rudi Heckt. Sohn des Herrn Georg Unsorge und der Frau Tilbe ged. Redlich, Opisstraße 11.

  Hans Faerber, Sohn des Herrn Heorg Unsorge und der Frau Margarete ged. Verlinsti, Schöningstraße 8.

  Hans Podschubsti, Sohn des Herrn Deinz Faerber und der Frau Margarete ged. Verlinsti, Schöningstraße 8.

  Hans Podschubsti, Sohn des Herrn Friz Heilmann und der Frau Grete ged. Kleemann, Vittoriastraße 104 a.

  Julius Heilmann, Sohn des Herrn Priz Heilmann und der Frau Jedwig ged. Guttind, Opisstraße 35.

  Hermann Ollendoris, Sohn des Herrn Rechtsanwalt Eugen Ollensdoris und der Frau Helene ged. Rügner, Raiser-Wilhelmstraße 25 a.

  Hans Grünpeter, Sohn des Herrn Otto Grünpeter und der Frau Straße 25 a.
- hans Grünpeter, Sohn des herrn Otto Grünpeter und der Frau Betty geb. Caro, Brandenburger Straße 50.

# Qusstellung moderner Wohnungs-Einrichtungen

Zwanglose Besichtigung hervorragend schöner, preiswerter

Speise- und Herrenzimmer :: Salons und Schlafzimmer Reichhaltige Auswahl! Zeilgemäß billige, feste Treise! Langjährige Garantie:

# Krimke & Comp. Neue Graupenstr. 7

Clusstellungsräume in 5 Stockwerken.



zum Teil antiquarisch

Koebner'sche Buchhandlung

Schmiedebrücke 17/18 / Fernsprecher: Ohle 4187

## Privat-Schule

Elise Orgler

z. Zt. beschäftigt als Privatlehrerin der
Einheitskurzschrift an den Schlesisch. Sendern.
Breslau 13, Moritzstr. 6, a.d. Kais.-Wilh.-Str.
Telefon: Stephan 31 905.
Ausbildung zu perfekten Stenotypistinnen auf
mod. Grundlage. — Stenogr.-Abendkurse zu ermäßigten Preisen für Büroangestellte u. Beamte.
An meld ung täglich 9—13 und 16—19 Uhr.
Anfertigung von Schreibmaschinen - Arbeiten.
Beginn neuer Kurse.

INSERATE haben in unserer Zeitschriftdlegrößten ERFOLGE

Für Augengläser Optiker Garai, Albrechtstraße

u Hulda

au Raja

er Frau

Höjchen:

scher und

und der er Frau

Ui Cohn,

er Frau

der Frau

Elje geb.

der Frau der Frau bsti und und der

en Ollen: Wilhelm:

der Frau

GE

Sprechzeiten im Jüd. Wohlfahrtsamt, Wallstraße 7, I.

Ring 6062. (Selbstanschluß 54 269.) Für das Publikum: Sonntag bis Freitag 10—13 Uhr. Leiter des Amtes Bürodirektor Glaser: Montag bis Freitag

10-13 Uhr.

Kinder= und Jugendpflegerin: Sonntag bis Freitag 9—11 Uhr Rechtsschutstelle: Jeden Donnerstag 10—12 Uhr. Beratungsstelle für Lungenfranke: Jeden Mittwoch nachmittags 17—18 Uhr, Gartenstraße 20, Gartenhaus part.

Beratungsstelle für Rentner und Rentnerinnen: Frl. Cäcilie Sachs, jeden Freitag von 16—18 Uhr, Ritterplatz 1, Zimmer 43.

Sprechstunden der Herren Rabbiner:

Gemeinde-Rabbiner Dr. Vogelstein, Am Anger 8, Ring 7460; (Selbstanschluß 58 101);  $9\frac{1}{2}$ — $10\frac{1}{2}$  Uhr, außer Freitag. Gemeinde-Rabbiner Dr. Hoffmann, Wallstraße 9, Ring 9837; (Selbstanschluß 53 819); Sonntag, Montag, Mittwoch 10—11 Uhr. Dienstag, Donnerstag, Freitag 9—10 Uhr. Rabbiner Dr. Sänger, Schweidniger Stadtgraben 8, Ring 6584;

(Selbstanschluß 29 481); 9—10 Uhr (außer Montag und Donnerstag)

35 230; 10—11 Uhr (außer Sonnabend und Sonntag). Rabbiner Dr. Cohn (für Schalaus), werktäglich 11—12 Uhr im Lokal d. Machfike Thora, Wallstraße 5.

Rabbiner Dr. Simonsohn, Hohenzollernstraße 23, Stephan

Rabbiner Dr. Halperjohn, Moritstraße 50 (insbesondere in Fragen der Anstaltsseelsorge); werktags 13-15 Uhr.

Sprechzeiten im Berwaltungsburo Wallstraße 9, Ring 1612 (Selbstanschluß 21 611, 21 612):

Montag bis Freitag Geheimrat Goldfeld, Vorsigender 11-12 Uhr

Berwaltungsdirektor Dr. Rechnitz, Montag bis Donnerstag 10-12 Uhr.

Brundstücksverwalter N. Weinstock, Werderstraße 33, II. Tel.: Ohle 3999; (Selbstanschluß 53 989); Montag bis Freitag 11—12 Uhr im Sizungszimmer I, Wallstraße 9, Erdg. linfs.

Sprechzeiten bzw. Wohnungen der Herren Kantoren: Oberkantor Borin, Kaiser-Wilhelm-Straße 135, Stephan 36 825; 14—15 Uhr (außer Freitag und Sonnabend). Oberkantor Weiß, Wallstraße 9, Ohle 754; (Selbstanschluß

21 449); 12—13 Uhr (außer Freitag und Sonnabend). Kantor Wartenberger, Höfchenstraße 3, Ohle 5566; (Selbstanschluß 27 888); Sprechstunden 8—10 und 14—15 Uhr. Kantor Topper, Schweidnißer Stadtgraben 8, Ohle 3968;

(Selbstanschluß 26 293); nachm. 16—18 Uhr. Hilfstantor Ehrlich (Alte Synagoge), Wallstraße 35, Ring 8427; (Selbstanschluß 58 988); 8—9 und 15—17 Uhr.

Oberaufseher Schüftan (Neue Synagoge), Götzenstraße 19, Stephan 37 714; 8—9 und 15—17 Uhr.

# M. Gerstel A.-G.

Schweidnitzer Str. 10/11

Unsere bekannt erstklassige Pelzabteilung

steht unter Leitung bewährtester Fachleute

## Besonders preiswert:

| Elegante Damenhüte                       | . Mk. 25.— |
|------------------------------------------|------------|
| Aparte Trikot-Kleider                    | . " 68     |
| Crepe de Chine-Kleider                   |            |
| Bordüren-Kleider in Pastellfarben        |            |
| Crepe Marocain-Kleider                   |            |
| Seidene Gummimäntel                      |            |
| Sommerpelze aus eigenen Kürschnereien V. |            |
|                                          |            |

Breslau - Berlin - Frankfurt a. M. - Köln - Paris (Einkaufshaus) - Leipzig (Pelzeinkauf)

## Breslauer Luxus-Fuhrwesen

············ vorm. C. Heymann ·············

Gegründet 1736

Breslau VIII Klosterstr. 97

Telefon Ring 170

#### Elegantes Kutsch-Fuhrwerk für alle Gelegenheiten

Vornèhme Privat-Autos

Beste u. zuverlässigste Bedienung :: Prima Referenzen 



Moderne

## Brillen • Klemmer Lorgnetten

in größter Auswahl

Dipl.-Optiker

Ohlauer Straße 10/11



Inscrate haben in unserer größten Erfolg

Jeder, der sich selbst durch eine Reise Erholung und Heilung von Leiden verschafft, gebenke des schwer kämpfenden Mittelftandes u. sende eine "Reisesteuer" an die

# Erholungsfürsorge des Jüdischen frauenbundes

Postschecktonto: Frau Paula Freund Breslau 51058

×

#### Anzeige von Sterbefällen

nur an Beerdigungsinspektor Couis Reumann, Körner-straße 16, Telephon: Stephan 36 458, oder an

Ifraelitifche Krankenverpflegungs-Unftalt, Hohenzollernftrage 96,

Telephon: Stephan 30 047, 30 048, 38 411.

#### Beerdigungen.

#### Friedhof Cohestraße.

Frau Rittergutsbesitzer Isse Mendelsohn geb. Jassa, Hennigsdors. David Lewkowicz, Menzelstraße 63/65.

- 24.
- David Lewkowicz, Menzelftraße 63'65. Josef Clück, Marthastraße 20. Ernstine Fischel geb. Wollstein, Goethestraße 34. Selma Neumann geb. Fraenkel, Wallstraße 13. Henriette Guttentag geb. Jonas, Höschenstraße 77. Geh.: Nats-Witwe Julie Reich geb. Henschel, Augustastraße 88, II. Hedwig Schäfer geb. Auerbach, Neudorfstraße 33.

#### Friedhof Cofel.

- Friedhof Cosel.

  Manja Stark, Sonnenstraße 6.
  Ida Königsseld geb. Bollack, Friedrich-Wilhelm-Straße 7.
  Ioses Katschinsky, Gabigstraße 111.
  Gotthold Unger, Goethestraße 53.
  Wilhelm Schindler, Hochenzollernstraße 1.
  Martha Lusterlig geb. Boß, Sadowastraße 31/33.
  Sara Charlotte Weber geb. Erber, Lugustastraße 116.
  Siegsried Goldblum, Kopischstraße 80.
  Moses Weintraub, Holteistraße 34.
  Daving Silbermann, Charlottenstraße 13.
  Samuel Frost, Opisstraße 35.
  Georg London, Kaiser-Wilhelm-Straße 49.
  Auguste Stern, Höschenstraße 45.
  Salomon Ecerting, Freiburger Straße 9.
  Iacob Cohn, Augustastraße 146.
  Moses Goldberg, Gleiwiß.
  Ludwig Hannach, Hauptbahnhof 4.
  Flora Lewtowig geb. Schlesinger, Menzelstraße 63/65.
  Kind Ise Schwersenz.
- Kind Ilse Schwersenz.

- Hermann Laboschiner, Kaiser-Wilhelm-Straße 87. Emma Fischer geb. Fischer, Sorau N.-L. Hermann Joel, Charlottenstraße 24.

- Meinna Cisner geb. Levy, Viktoriaftraße 37. Karl Kempner, Gartenftraße 17. Selma Fannach geb. Kadilch, Reichspräsidentenplag 14. Friederite Fröhlich geb. Kahn, Kirsch-Allee 35. Allfred Rosenthal, Morisstraße 39.

#### Aus dem Vereinsleben.

X

#### hebräische Sprachichule "Kirjath-Sepher", Breslau

Das Sommersemester 1928 beginnt Montag, den 16. April. Der Unterricht findet im judisch-theologischen Seminar, Ballstraße 14, parterre,

Immer 4, statt.
Tür Fortgeschrittene: T'nach (Richter, Samuel, Issaia), Mischna (ausgewählte Abschnitte), Ugada, Grammatik, mittelasterliche und neuere Literatur, mit Konversation. 2 Ansängerkurse für Kinder und Erwachsene. Für solche, die täglich sernen wollen, soll eine besondere Gruppe gebildet werden. Unterricht frühmorgens, nachmittags und abends.

Sonderfurse: Literaturfursus A. Reuere Literatur.

- Gruppe 1 (4. Semefter):
- a) Bialik, Tschernichowski, Schnejur, J. Kohen, Steinmann, Fichmann, Schosmann, Schimonowith, Agnon u. a. Vorträge und Lektüre. (Die Zeit ist noch sestzusetzen.)
- b) Lektüre und Besprechung wichtiger Artikel aus den hebräischen Zeitschriften Donnerstag, 21—22 Uhr.

Gruppe 2 (1. Semester): Die romantische und realistische Schule der neuhebräischen Literatur (Lebensohn, Mapu, Gordon, Smolensti, Mendele Mocher, Sepharin). Vorträge und Leftüre. Dienstag 20,30-21,15 Uhr.

Literaturfurjus B: Alte und mittelalterliche Literatur

- 1. Jesaia. (Die Zeit ist noch sestzusehen.) 2. Mischna. Mittwoch 19—19,45 Uhr. 3. Die hebräische Dichtung vom 12.—15. Jahrhundert. (Von Jehuda Halevi bis Immanuel Romi.)

Anmeldungen für alle Kurse vom 16. April an stets Montag bis Donnerstag, 19,30—20 Uhr, Wallstraße 14, parterre, Jimmer 4.

### Schlesische Steinindustrie A.-G. vorm. Künzel & Hiller, Karl Neustadt & Co.

BRESLAU, NEUE SANDSTRASSE 1 / FERNSPR.: RING 1938 COSEL, GEGENÜB. LETZTER HELLER / FERNSPR.: OHLE 1979

Bandschuhe Krawatten

I. Roeckt

Schweidnitzer Str. 7 gegenüb. Seidenhaus Schlesinger Bitte genau zu beachten!

Elnzige jüdische
Equipagen- u. Auto-Verleihung Platze
stellt Hochzeitswagen, Kutschwagen und Autos
zu jeder Gelegenheit zu soliden Preisen

Petrak Nachf.

BRESLAU, Fischergasse 16, Tel. Ring 1278

Verstopfung?

Leschnitzer's

Geheimratspillen! Mohren-Apotheke, Breslau 1, Blücherpl. 3



Ungeziefer

G. Stasch, Rammerjäger Breslau I, Nikolaistraße 28/29 Telefon: Ohle 3573 (Innungs-Mitglied)

Spez.: Ausgasen

Julius Münzer

vereid. Dolmetscher für Englisch u. Französisch f. d. Landger.-Bez. Breslau
Opitzstr. 28 Stephan 367 59

Uebersetzungen aller art: Englisch Französ. Spanisch assessessesses





Gute zuverlässige Uhren Fachgeschäft

**EMIL HARTMANN** 

Schmiedebrücke Ring Ecke

keijgen 36 leider, wagitals, wirtschaft her Wagitals, wirtschaft has bag Awa weldes Dadurch leine jegglieder galieder gamürdiger ichlen für der Dar würdiger ichlog sie

durch w ichauer des Hei

> beiträge merden erwarte B Familie Postsche

> > unjerer

parterre,

neuere gebildet

ratur.

hmann, Leftüre.

n Zeit-

Schule olensti, ienstaa

Jehuda

O.

er sch

## Israelitisches Mädchenheim.

Die Lessingloge veranstaltete am 25. März d. J. zu Gunsten des hiesigen Israelitischen Mädchenheims einen Gesellschaftsabend. Das vor etwa 36 Jahren durch Mitglieder der Lessingloge gegründete Heim hat teider, wie alle Anstalten, nicht nur den weitaus größten Teil seines Kapitals, sondern, was vielleicht noch schlimmer ist, durch die ungünstigen wirtschaftlichen Berhältnisse einen Teil seiner zahlenden Mitglieder verloren. Herr Weilt, der erste Vorsissende des Heims, der zunächst in herztichen Worten der Lessingloge als Gastgeberin dankte, betonte vor allem, daß Zweck und Ziel diese Festes sei, den Erschienenen zu zeigen, auf welches Niveau Vorstand und Leitung das Heim gebracht haben. Er hosst dadurch neues Interesse die unseren Glaubensgenossen für das Heim und seine segensreichen Einrichtungen und danut Freunde und neue Mitzglieder gewonnen zu haben.

seine segensreichen Einrichtungen und damit Freunde und neue Misglieder gewonnen zu haben.

Das Fest selbst verlief in jeder Weise harmonisch. Den ersten Teil der Darbietungen bestritten einige Künstler, die ihr Können in liebenszwürdiger Weise dem zuten Zweck zur Versügung gestellt hatten. Daran ichloß sich eine Theateraufsührung. Die jungen Mädchen des Heins boten durch wirklich außergewöhnliche Leistungen dem Ohr und Auge der Zusichauer allerlei. Eine Damenkapelle, dirigiert von einem jungen Mädchen des Heins, einer netten Karikatur des "Mister Meschugge", brachte ein Schlagerpotpourri und endlich beschlossen ein Grotesktanz und Volkstänze

Das reichhaltige Programm.

Ein ausehnlicher lleberschuß konnte dem Heine überwiesen werden, das aber vor allem mit einer wesentlichen Erhöhung seiner Mitglieders verden und Aufnahmegesuche oft wegen unzureichender Mittel abgelehnt werden müssen, ist des Klenkes der vor allem hie Verschussen das der Verschussen der V

die der Vorstand und die Anstaltsleitung von dem Ersolg dieses Abends erwarten, sich realisieren.

Beitrittserklärungen und Spenden anläßlich freudiger und ernster Familienereignisse werden an Herrn Emil Weill, Scharnhorststraße 31, Vostschaften Bressau 62 600, erbeten.

#### "Peah" Jüdisches Brodenhaus, E. B.

Im Rechnungsjahre 1927 wurden unserer Wohlsahrtseinrichtung von unseren Breslauer Glaubensgenossen eine große Anzahl Brodenspenden der verschiedensten Art überwiesen. Aus der Provinz gingen gleichfalls Post= und Bahnsendungen ein, welche hauptsächlich Kleidungsstücke enthielten. Wir danken all unseren Gönnern von dieser Stelle aus nochmals aufs herzlichste.

Bie segensreich wir unsere Wirksamkeit mit diesen Spenden zu gestalten vermochten, sei durch nachstehende Jahlen ausgedrückt. 9540 in unserer Kleiderkammer vorsprechende Versonen konnten 14 820 Bestleidungsstücke mannigsachster Art, darunter auch Schuhe, Strümpse, Hiederkamben. Im Betriebe sanden 6 jüdische Hilfskräfte dauernde Beschäftigung.

Hus neuen und gebrauchten Stoffen wurden 4630 Stücke, hauptschlich Reider, Hemden, Bettwäsche usw. durch 24 jüdische Hauptschlich Reider, Hemden, Bettwäsche usw. durch 24 jüdische Schneider und Schneiderinnen, Rähterinnen, Schuhmacher etc. sast das ganze Jahr hindurch einen wöchentlichen Nebenverdienst sicher konnten. In unserer Möbelkanmer herrichte nach Möbeln und Haushaltungsgegenständen aller Urt dauernd die lebhasteste Nachstrage. Auch hier konnten jüdische Tischler zu Instandsesungsarbeiten eingestellt werden. Das uns überwiesene Altsmaterial, wie Papier, Zeitungen, Eisen, Lumpen, Flaschen etc. wurde bestwöglichst verwertet. Mit Hilfe des Jüdischen Wohlsahrtsamtes war es uns zu unserer Freude nöglich, etwa 270 Erwerbslose nach und nach den Winter über zu beschästigen, so daß manchen Tag bis 20 Mann gleichzeitig Holfe zuseitswilligen eine Unterstützung verdienen, die unser Ziel, "Arbeit statt Almosen Indie unseren gesamten Betrieb auf dem Grundstück Höschenstraße 52 vereinigen zu können, wenn es uns möglich wird, die hierzu ersorderlichen Käume durch einen Neubau herstellen zu können. Wir bitten unser Glaubeungenossen sien und das ganze Jahr hindurch alles Entbehrliche an Wäsche, Kleidung, Schuhwerf, Möbel, Hausrat usw. von uns abholen zu lassen. Und, "ohne" Geldspenden trägt da durch je der Eeber zur Linderung von Nos bei und tut ein gutes Wert!

Telephon: Ring 6185 (Sammelnunner 26 144).

Telephon: Ring 6185 (Sammelnummer 26 144).

Der Zentralverband jud. Handwerker Deutschlands, Ortsgruppe Breslau,

hielt am 28. v. Mts. bei Hirschlit, Reuschestraße 11, seine Monatsversammlung ab, welche um 20% Uhr abends vom 1. Vorsigenden, Herrn Maurermeister Perl, eröffnet wurde.

Aufgenommen wurden 8 neue Mitglieder. Jum Verbandstag in Hannover, welcher vom 2.—5. Juni tagt, melden sich außer dem ersten Vorsigenden noch 3 weitere Mitglieder. Es wird im Prinzip beschlossen, eine Sterbetasse zu gründen, der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Sterbetassenzielen-Versicherungen in Verbindung zu treten, um die Höhe eventueller Veiträge in Erfahrung zu bringen. Der Mitbegründer der







Am Gindet in Lial, die iahrtsft

and Finanz Berlin, übe Zeit in Bei

meien sind"
Die 3

Berbande i

eilnehmer

Sozialer Mit d

Deutichen !

mit der 3

Berlin N.
enger Füh
Die Verb

durch Herr Sacharbeit Dr. Philip Berlin N.

Frantjurt

Breslauer Ortsgruppe, herr Fleischermeister Emil Grünpeter, wird von

Breslauer Ortsgruppe, Herr Fleischermeister Emil Grünpeter, wird von der Bersammlung zum Ehrenvorsigenden ernannt.
Im Februar hat ein besehrender Bortrag für die Lehrlingsgruppe über "Wissenwertes aus der Baukonstruktion" stattgesunden, der von 42 Zöglingen besucht war. Am ersten Sonntag nach Ostern sindet eine Führung der Lehrlinge durch das Museum statt. Die Versammlung beschließt, dem Vorstand die Ermächtigung zu geben, in kürzester Zeit Räume zu mieten, in welchen die Lehrlingsgruppe mehrere Male in der Woche Jusammenkünste halten kann und in denen an der Hand won Wodellen und Zeichnungen sier die technische Fortbildung der Ingend Sorge getragen werden kann. Sorge getragen werden fann.

Frauengruppe hielt an demielben Abend gleichfalls bei Hirschlift ihre Monatsversammlung ab, und es sand im Anschluß an die beiden Versammlungen ein gemütliches Beisammensein statt, welches alle

Bereinsmitglieder noch längere Zeit zusammen hielt.



#### Mitteilungen des Reichsbundes jud. Frontsoldaten Ortsgruppe Breslau

I. Büroverlegung: Ab 1. April 1928 befindet sich unser Büro Ring 50, Seitenhaus II. Unsere jetzige Telephonnummer lautet: Ohle 2055; sobald der Selbstauschlußbetrieb eröffnet wird: 57 208.

II. Unsere nächste Mitgliederversammlung sindet am Montag, den 7. Mai, 20½ Uhr, in der Gerhart Hauptmann-Loge statt. Einladungen ergehen noch. Kam. Dr. Kechnitz berichtet über die Bundeshauptversammlung in Berlin

lung in Berlin. III. Auf der Landesverbandstagung des Landesverbands Niedersichlessen, die am 23. und 24. März 1928 in Glogau stattsand, sprach mit glänzendem Ersolge der stellvertretende Bundesvorsitzende, Kam. Dr. Otto Elkeles. Der Landesverbandstag nahm einen guten Berlauf. In den

Borftand des Landesverbands wurden gewählt: Kam. Berwaltungsdireftor Dr. Ernst Rechnits, Breslau, Landes-verbandsvorsitzender;

Ram. Direktor Pollad, Glogau, 1. Stellvertreter; Ram. Otto Elkeles, Breslau, 2. Stellvertreter; Kam. Rechtsanwalt Keiler, Breslau, Schriftsührer; Kam. Max Baumgart, Liegniß, Stellvertreter;

Kam. Mar Abramsohn, Breslau, Kaffenführer; Kam. Koppe, Fraustadt, Stellvertreter.

1V. Am 25. März verstarb unser lieber Ehrenkamerad Salo Cohn, 84 Jahre alt. Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
V. Am 29. März 1928 seierte unser Kamerad Rechtsanwalt Dr. Georg Tarnows fisseinen 50. Geburtstag. Am 5. April 1928 beging unser Kamerad Otto Friedheim das Fest der silbernen Hochzeit. Wir gratulieren den Kameraden nochmals von hier aus herzlichst.

VI. Mitglieder erhalten in der Liegehalle "Baldbrand" in Glosaisch dorf bei Kann. Dr. nied. Lindemann, Glogau, ermäßigten Kurausenthalt. Näheres daselbst.

VII. Als Verfäuser oder Expedient such Kamerad Stelslung in Breslau in der Textiloranche. Beste Reserenzen stehen zur Vers

jügung. Näheres in unserem Büro.
VIII. Wir haben eine Beratungsstelle jür Kriegsbeschädigte einsgerichtet. Ansragen sind zu richten an unser Büro oder an Kam. Weinstock, Werderstraße 33. Telephon: Ohle 3999 (Selbstanschluß 53 989).

#### Sportabteilung des R. j. F., Ortsgruppe Breslau.

I. Schwinmen: Wir beabsichtigen, einen Schwimmlehrer zu engagieren, der an unseren Schwinmabenden Interessenten im vollendeten Schwimmen und Springen Unterricht erteilen soll. — Wir bitten diesenigen, die an einer Fortbildung im Schwimmen Interesse haben, sich baldigst bei Kam. Erich Danziger an jedem Donnerstag Abend vor Beginn des Schwinnnens um 21 llhr zu melden.

Dem für den 10. Mai sestgeseten Wettschwinmsen wird noch ein Preis-Tellertauchen angegliedert. Die Bedingungen sind die gleichen, wie beim Wettschwimmen

beim Wettschwimmen.

beim Wettschwimmen.

II. Aus flüge: Sobald die Wetterlage es zuläßt, werden wir unsere üblichen herrlichen Ausslüge in die schöne Umgebung Breslaus wieder aufnehmen unter der ortskundigen Führung von Kam. Erich Danziger. Diesbezügliche Mitteilungen ergehen dieses Jahr jedoch nur an diesenigen, die sich unserer Wanderabteilung offiziell anschließen. Wir bitten daher diesenigen, die unsere Ausslüge, die etwa 14 tägig Sonntags stattfinden (zum Teil ganze, zum Teil halbtags), mitzumachen beabsichtigen, ihre Abressen Kam. Erich Danziger, Tauenzienstraße 50, oder an das Büro des R. j. F., Ring 50, Seitenhaus II (10—16 Uhr geöffnet), zu senden.

#### RIEDRICHSTRASSE AUTOPARK

Einfahrten Neue Schweidnitzer Straße und Höfchenstraße

Fernruf Stephan 32857/58

Einstellung dauernd und stundenweise

Spezialwerkstätten für Auto-Reparaturen / / Dampf-Vulkanisier-Anstalt / /

Großtankstelle

Tag und Nacht geöffnet

### Adler-Apotheke, Ring 59

an der Oderstr. neben Priebatsch-Buchhandlung

Inhaber: Dr. Julius Lewy Fernsprecher Amt Ring Nr. 2785

Lager aller in- und ausländischen Spezialitäten. Brunnenversand, Lieferant aller Krankenkassen. Alle (auch telephonischen) Aufträge werden umgehend ins Haus gesandt.

Marienbad. Entfett. - Pralinees, wohlschmeck., hervorragend ohne Diät wirkend. Pr. 3.50 Mk.

Kammerjägerei

R. Treutler Breslau I, Büttnerstr.23

Tel.: O. 4272 Vertilgt sämtl. Unge-zieferrestlos. Zahl. erst nach radikaler Vertilg. Innungsmitglied

# Siegfried Gadiel Möbeltransport zwischen beliebigen Orten Wohnungstausch Speditionen aller Art Antonienstraße 40 Fernruf R. 2571 Fordern Sie unverbindlichen Kostenanschlag.

# Poneleits Mayer

Breslau I, Junkernstraße 25

In allen Preislagen

Knaben-, Mäddien-, Backfisch-, Damen-Kleidung

Spez.: Wanzenvertilgung mit und ohne Gas. — Auf Wunsch 1 Jahr schriftliche Garantie.

Kammerjägerei H. Junk Breslau II - Tel.: Ohle 3754 - Palmstr. 8



Ligtomlown? Gruft Gifuoorld froignn!

žalo Cohn

ilt Dr. Georg

" in Glo ermäßigten

en zur Ber

hädigte ein: Ram. QBein. 53 989).

imlehrer zu

vollendeten bitten die

Abend vor

noch ein leichen, wie

Breslaus am. Erich

am. Erich jedoch nur Ben. Wir Sonntags ibsichtigen, , oder an

elle

ন্ত্ৰেন্

 $\boxtimes$ 

Gejamtvorstandssitzung der Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden.

Um Sonntag, den 29. Upril 1928, vormittags 9 llhr, sindet in Berlin, Oranienburger Straße 29, Repräsentantensigungsiaal, die Gesamtvorstandssigung der Zentralwohlstahrtsstelle statt. Die Tagesordnung enthält neben dem Geschäftsund Finanzbericht ein Reserat von Bankdirektor Wilhelm Kleemann, Berlin, über: "Gesichtspunkte, welche für die Errichtung der seit einiger Zeit in Berlin bestehenden jüdischen Kreditgenossenschaft maßgebend gesuchen sind. wesen sind

weien 1910.
Die Zentralwohlsahrtsstelle hat in diesen Tagen an alle zur Gesannt-vorstandssizung vertretungsberechtigten Gemeindeverbände, sonstigen Verbände und Organisationen Einladungen versandt und sie gebeten, die Vertreter alsbald zu bestimmen und zu benennen. Es werden zahlreiche Teilnehmer aus allen Teilen des Reiches erwartet.

#### Sozialer Ausschuff des Allgemeinen Deutschen Rabbinerverbandes.

Mit dem 1. Februar 1928 hat der Soziale Ausschuß des Allgemeinen Deutschen Rabbinerverbandes eine gemeinsame Geschäftsstelle wird gemeinschen In deren Käumen, Berlin N. 24, Oranienburgerstraße 69, II., um seine Ausschen in stetiger einger Fühlung mit der Zentralwohlsahrtsstelle durchsühren zu können. Die Berbindung zwischen Ausschuß und Zentralwohlsahrtsstelle wird durch Herrn Rabbiner Dr. Emil Levy, Berlin, hergestellt. Ihm sind als Sacharbeiter zwei Rabbinatskandidaten, die Herren Dr. Köhler und Dr. Philipp, beigegeben. Zuschristen sür de Geschäftsstelle sind nur nach Berlin N. 24, Oranienburger Straße 69, II., zu richten. Anregungen und Mitteilungen allgemeiner Art bitten wir weiterhin an den Vorsissenden des Sozialen Ausschusses, Herrn Rabbiner Dr. Jakob Horovik, Krankfurt a. M., Stausenstraße 30, senden zu wollen. Mit dem 1. Februar 1928 hat der Soziale Ausschuß des Allgemeinen Frantfurt a. M., Staufenftraße 30, senden zu wollen.

Schluß des redaktionellen Teiles.

#### Beschäftliches.

X

Am 23. April veranstaltet der geseierte Sänger Alegander Kipnis, Mitglied der Städtischen Oper Berlin und Chicago, einen Lieder und Arienabend. Kipnis ist ein Stimmphänomen ersten Ranges, sein wundervoller, sinnbetörender Baß-Bariton und seine ergreisende Bortragsart machen seine Konzerte zu Erlebnissen erlesenster Urt. Die Mitglieder der Bühnenbünde, des Humboldt- und Orchestervereins erhalten im Borverfaus in der Musstalienhandlung Hoppe 20% Ermäßigung.

Der einzige Kannnermusitabend des hirschaft auf im anne Trios (Mathilde hirschaftmann [Klavier], Prof. R. Bertich [Violine], Prof. Georg Ville scellos — der wegen Ertrankung der Pianiskin seinerzeit verlegt werden mußte — sindet bestimmt Dienstag, den 24. April, im Kannnermusiksaal statt. Die jür den 31. Januar gelösten Karten haben

Der bekannte Segnalsorscher San. Rat Dr. Magnus Hirschseld siber: spricht am Mittwoch, den 25. April, im großen Konzerthaussaal über: "Die seguelle Frage". An den Vortrag schließt sich die Beantwortung von Fragen an und zwar werden Fragen, die vorher schriftlich (auch anonym) in verschlossenem Kuvert bei den Vorverkaufsstellen eingereicht werden, im Laufe des Abends beantwortet. — Zutritt haben nur Erwachsene!

Um 26. April findet im Mozartsaal ein Konzert des Schlesischen Dratorien Duartetts (Irmingard Freund-Mott, Charlotte Scherbening, Carl Brauner, Hans Hielscher) statt.

Um 27. April findet im Kammermusitsaal ein Chorkonzert unter Leitung von Heinrich Haberstrohm statt. Um Flügel:

Willy Kopmann.

Karten für fämtliche Beranstaltungen bei hainauer und an der



# Meine Töchter machen mir keine Sorgen mehr!

Auch Ihren Töchtern zahlt unsere über dreiviertel Jahrhundert bestehende

Hamburger Versicherungs - Aktien - Gesellschaft "Janus"

gegründet im Jahre 1848.

Verheiratung die anspruchsvollste Ausstattung bezw. stellt das versicherte Aussteuerkapital zur Verfügung, ganz gleich, wann die Heirat erfolgt, in Form einer absolut wertbeständigen Summe, gegen geringe Prämie. Sollten Sie als Ernährer in der Zwischenzeit wider Erwarten sterben, so läuft der Vertrag

ohne die geringste Gegenleistung

in vollem Umfange weiter. Sehon nach Zahlung des ersten Beitrages befindet sich der Vertrag in vollem Umfange in Kraft und ist die vereinbarte Summe zur Verheiratung auch dann sichergestellt, wenn Sie vorzeitig ableben sollten, ohne daß weitere Beiträge von Ihrer Gattin zu entrichten sind. Sollte jedoch Ihre Tochter wider Erwarten nicht heiraten, so steht es ihr frei, mit dem vollendeten 25. Lebensjahre die vereinbarte Summe in Empfang zu nehmen oder späterhin eine lebenslängliche Rente von unserer Gesellschaft zu beziehen.

Mit einem Schlage wird Ihnen dadurch jede Sorge von der Seele genommen. Die Versorgung Ihrer Töchter ist in jedem Falle gewährleistet! Sie kennen die jetzige Zeit! Sie kennen das Problem der Frau, welches sich immer schwieriger gestaltet! Von einer standesgemäßen Ausstattung ist das Glück Ihres Kindes abhängig. Der Mann braucht heut alle Kräfte und Mittel dazu, sich eine gesicherte Position zu erringen, er ist nicht in der Lage, seinen zukünftigen Schwiegereltern auch noch diese Sorgen abzunehmen. Stehen also auch Sie nicht zurück und fordern Sie noch heute eine unverbindliche Offerte, denn niemand weiß, ob es nicht schon in den nächsten Tagen zu spät ist.

"JANUS" Hamburger Versicherungs-Aktien-Gesellschaft Hamburg, Neuer Jungfernstieg 18.

Vertreter, auch Damen, gegen höchste Provisionen überall gesucht.



# An die jüdischen Handwerker Breslaus!

Denkt an Eure Zukunft! Eure Interessen werden am besten durch Junsere Organisation, der 16 Ortsgruppen angehören, wahrgenommen. Beitrittserklärungen sind zu richten an

Herrn Richard Kempe, Breslau, 2 Gartenstraße 86

Barmizwah-Geschenke Verlobungs-Geschenke Hochzeits-Geschenke 5

### **Arnhold Rosenthal**

Uhrmacher und Juwelier

Neue Schweidnitzer Straße 5



Tel. R. 6276. Neu eröffnete Verkaufsstelle:

Gartenstraße 84.

47/48, parterre und 1. Etage

Tel. Ring 2955



Beleuchtungskörper für jede Beleuchtungsart Ausführung elektrischer Licht= und Kraftanlagen

STÖRUNGEN @ REPARATUREN

Bad Obernigk bei Breslau

für innerl, Kranke, Nervenkranke u. Erholungsbedürftige, Geisteskranke ausgeschlossen. — Abteilung für Zucker- und Stoffwechselkranke. Malariabehandl., Paraffintherapie. — Tagespflegesatz: 1. Kl.: Zimmer, Pension, Kur u. Arzt 10-12 RM. 2. Kl.: Zimmer, Pension, Kur u. Arzt 7.50 RM. — Chefarzt u. Bes. Dr. F. Köbisch, Nervenarzt, Dr. med. Karl Rausche, Facharzt für inn. Kranke. Das ganze Jahr geöfin, Prospekte.



# Restaurant Kornhäuser

Freiburgerstr. 9 · Tel.: Ohle 7159

Diners von 12-4 Uhr \* Reichh. Abendkarte

und Okonomie der Lessingloge, Agnesstr. 5 Ausrichten v. Hochzeiten u. Festlichkeiten in u. außer dem Hause

Willy Kornhäuser

Okonom der Lessingloge HILLENDUN ♦ HILLI HILLI ♦ HILLI HILLI HILLI HILLI HILLI ♦ HILLI HILLI HILLI HILLI HILLI HILLI HILLI HILLI HILLI

# ohne viel Tadewa wirkt ver-Schmutz mit Tadewa blüffend.

Bad Obernigk bei Breslau

Sanatorium für Lungenkranke des Mittelstandes Tagespflegesatz: RM. 7.50
Prospekte gratis — Fernsprecher 26
Leitender Arzt: Dr. Rausche,
Facharzt für innerlich Kranke

### Niederlage von Erich Hamann's bitterer Schokolade und Konfituren.

Junkernstraße 26 und Gabitzstraße 155 empfiehlt stets frisch in größter Auswahl feinste Konfitüren, Schokoladen, Keks Waffeln, Geschenkpackungen

**Borchard-Stübel"** 

#### Unter Aufsicht der hies. Synagogen-Gemeinde Fleisch- und Wurst-Fabrik

Adolf Nebel's Nachf. Inh. L. Moschkowitz, Fleischermeister

Goldeneradegasse 14 / Tel. Ring 2483 Nach wie vor in altbekannter Güte alle Sorten if. Aufschnitt, Wurstwaren, Fleisch

in Wohnungen und Geschäftslokalen

Viele Anerkennungen und Referenzen Vorführung kostenlos und ohne Verbindlichkeit

Robert Nachsel, Maler-Geschäft Breslau 10, Linnéstraße 15. Telefon Ohle Nr. 9405 Verlangen Sie Vertreterbesuch

#### Erich Schäffer

Organist der Neuen Synagoge erteilt

Klavier-, Harmonium-Unterricht und übernimmt Begleitungen BRESLAU 18, Kürassierstr. 19 / Tel.: Stephan 35213



## Zum Schulanfang

Große Auswahl für Knaben und Mädchen

Schuhhaus Foerder Höfthenstraße 29. Gemeindemitglieder 5% Rabatt

# ROSENTH

zeigt stets das Neueste der Mode zu billigsten Preisen

BLUCHERPL. 5

nur Grübschener Straße 39, vergrößerten Räumen Fernsprecher Ring 7903

Elektrische Licht- und Kraftanlagen Neuzeltl. Schaufensterbeleuchtungen Sofortige Beseitigung von Störungen e 86

Etage

per

EN

ıbrik

ng

en

er

en

en

Breslau, Kürassierstraße 99 Fernsprecher: Stephan 36731 Bauberatung kostenlos.

Neu- und Umbauten, Reparaturen, Fassadenabputz, Leitergerüste, Zimmerei.

Kurhaus und Parkhotel

## Weißer Hirsch & Dresden

Direktion: Curt Trenkner

Villa Emma - Kurbad - Herrenhaus jeder Komfort - Küche sorgsamster Pilege - Das Haus der guten Weine — In der eleganten Hotelhalle

Tanz-Tees \* Kur-Reunions Haus-Orchester

Große Gärten u. Terrassen - Pension Arrangements

Wochenende

Die führenden Häuser am Platze im Mittelpunkt des Kurlebens

Vereinigte Berlinische und Preußische Lebens-Versidjerungs-Aktien-Gesellschaft

> Berlin SW. 68 Markgrafenstraße 11 Begründet 1836

Wir bieten Ihnen beste Samilienfürsorge durch eine Lebensversicherung .

Zeitgemäße Einrichtungen

Subdirektion für Schlesien:

Richard Langbein & Co., Breslau 5

Telefon Ring Ar. 7751

### Rundfunkhörer Schlesiens!

Lest jeden Freitag die offizielle Programmzeitschrift der Schlesischen Sender, die

"Schlefische funkstunde" Weißes Titelblatt und stets wechselndes Titelbild

Erinnerungs-Feier zum 25 jährigen Bestehen unseres Krankenhauses, Hohenzollernstraße

Einweihung unseres neuen Röntgen-Instituts »Nathan Littauer-Stiftung«

findet in der Synagoge unseres Krankenhauses am Sonnabend, den 28. April 1928, vormittags  $9^{1}/_{2}$  Uhr ein

#### Fest-Gottesdienst

statt, zu dem wir hiermit ergebenst einladen.

In den Gemeinde-Synagogen werden die Herren Gemeinde-rabbiner im Rahmen des Vormittags-Gottes dienstes des für das Krankenhaus u. für unsere Gemeinde bedeutsamen Ereignisses gedenken.

Breslau, 22. April 1928.

Der Vorstand der Israelitischen Kranken-Verpflegungs-Anstalt

### Soziale Gruppe für erwerbstätige jüdische Frauen und Mädchen

In unserer rituellen Haushaltungsschule

In folgenden Fächern wird Unterricht erteilt:

Kochen und Backen, Tischdecken, Servieren, Anstandslehre, Waschen und Plätten, Stopfen, Nähen, Schneidern, Gesundheitslehre, Kindergartenlehre, Säuglings- und Krankenpflege, Gymnastik.

Nach Beendigung des Karsus werden hauswirtschaftlichen Stellungen nachgewiesen. Für Mädchen, die den hauswirtschaftlichen Beruf ergreifen wollen, bedeutende Preisermäßigung. Für auswärtige Schülerinnen Internat. Auf Wunsch fremdsprachlichen und wissenschaftlichen Unterricht. Geprüfte Lehrerin im Hause.

Näheres und Prospekte in unserem Büro, Breslau, Höfchenstr. S4, Tel. St. 36289

Ab 1. Mai Kaiser-Wilhelm Straße 16.



Unseren werten Gästen zur gefl. Mitteilung daß wir unsere **Pension** in dieser **Saison** in

Bad Kudowa "Zur Krone"

(frau Heydemann)

eröffnen werden.

Unter Aufsicht des Breslauer Rabbinats

Logenheim s. 7. Hamburg, Hartungstr. 9 11.

Emil Stein, Pens. Goldstücker



in dem demnächst erscheinenden "Amtliches Handbuch der jüdischen Einrichtungen und Organisationen Breslaus 1928-1930"

bieten eine vorzügliche Werbegelegenheit! Alles Nähere durch

Druckerei TH. SCHATZKY A.-G., Breslau-Berlin Neue Graupenstraße 7

# J. SZCZUPAK, jetzt Breslau 2, Gartenstraße 84 Fernsprecher: Ohle 8297 Feine Maßarbeit aus englischen Stoffen . 180 M. aus Ia deutschen Stoffen . 130—150 M.

Taul hatt Gartenarchitekt BRESLAU 16 · GRÜNEICHE 27 Versand von Blüten u. Rasenersatzstauden.

Obstbäume · Spalierobst · Beerensträucher

Ausführung v. Garten-Tark- Friedhofs-Obst-und Teichanlagen Sportplätze. Grosse gold Med. f.d Staudengarte. auf der Iahrhundert-Ausstellun

Tel. R. 3122.

Renovation

von Wohnungen und Geschäftslokalen Fassadenanstrich

## Malerarbeiten

aller Art

geschmackvoll / preiswert dauerhaft

#### Siedmund Cohn vorm. Ismar Cohn Schillerstraße 10

Fernspr.: Stephan 34648 / Gegr. 1898

### Weiße Kinderbox

vollständig ausgepolstert, sehr gut erhalten, preiswert verkäuflich

Höfchenstraße Nr. 37, II. Etage

Stephan 33484, 9-1/211 oder 3-4

Breslau 13, Kaiser-Wilhelm-Str. 68

Tel. Stephan 36361

#### Entwürfe. Proiektierung. Bauleitung

speziell für Villen-, Schloß- und Hotel-Um- und Neu-Bauten

Eigene kunstgewerbliche Werkstätten für den gesamten Innen-Ausbau

Ständiges Lager künstlerischer Einzel-Möbel und Stoffe aller Stilarten

SINGER

in altbewährter Güte Erleichterte Zahlungsbedingungen

Singer Nähmaschinen Aktlengesellschaft

Singer-Läden überall.

## Aesculap-Drogerie

Apotheker Gustav May

Drogen, Parlümerien, Haushaltartikel Photo-Handlung

Anfertigung sämtlicher Amateur-Arbeiten Augustastr. 61 Tel. St. 34273

% Rabatt (auß. Markenartikelu. Brunnen) in Bon

## Kaufe

getragene Herren-, auch elegant. Damenzahle hohe Preise

Breslau, Lohestr. 34 Telefon Stephan 30919 Sonnabend geschlossen



R. 2926

Handschuh=Fabrik BÖSSERT



Gegründet 1881

Einzelverkauf: Neue Schweidnitzer Straße 15, hpt.

# Be- und Entwässerung

Elektro-Anlagen · Lüftungs-Anlagen

Oscar Unikower

Gartenstraße 89 · Fernspr.: Ring 598

Vermittlung

jetzt Paradiesstr. 7 Telefon Ohle 7819

Ich nehme in mein rituell geführtes

Kinderheim



frau Dr. Rosa Ma See- u. Solbad Kolherg, Ostsee



aradiesbetten-Fabrik

GRÖSSTES SPECIALHAUS F. GUTE BETTEN+BETTWAREN U.VOLLSTÄNDIGE SCHLAFZIMMER EINRICHTUNGEN.

Breslau, Junkernstraße 38 40 Ecke Altbüßerstraße

